

reyherr von Bodeche probst und General Vicar zu Hirzburg



PRESENTED BY ARCHBALD CARY COOLINGE PH.D.
ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

;

Ť<del>.</del>

. . .

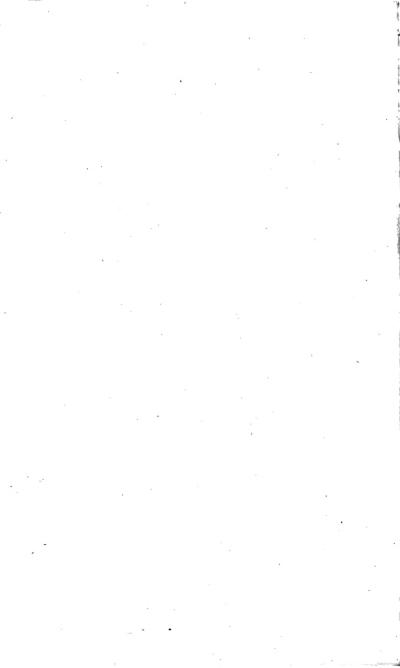

# Beschreibung und Geschichte

des im

f. b. U. M. Kreife liegenden Marktfleckens

# Retzbach

und ber

Dasigen Ballfahrt:

### Maria im Grünenthale.

Berfasst

MAIT

# G. göfling,

Raplan ju Repbach, ordentl. Mitgliede der histor. Vereine ju Ansbach, Augsburg, Baffau, Regensburg und Würzburg, Ehrenmitgliede des histor. Vereins ju Bamberg und forrespond. Mitgliede des Henneberg. Alterthums forschend. Vereins ju Meiningen und bes archaologisch, Vereins ju Mottweil.

Or phil. Karl E.

Mit einer lithographirten Beilage.

#### Würzburg.

In Commiffion ber Stabelichen Buchhandlung.

1 8 3 7.

Ger 10038.99

Carrard Sollege Elim J

00T 10 1011

chenzollern Collection

"Gift of A. C. Coolidge ]

Sammelt die Ueberbleibfel, daß fie nicht gu Grunde geben.

30h. 6, 12.

## Seiner Excellenz

dem hochgebornen herrn

# August Grafen von Mechberg und Nothenlöwen,

foniglich. banerifch. Rammerer, General-Rommiffar und Praftbenten der koniglichen Regierung des Untermainkreises, Commandeur des Civil-Berdienst-Ordens der baperifchen Krone,

in

tieffter Berehrung

gewibmet

90m

Berfaffer.

#### हुए हैं कि के देश कर कर है। इ.स. है के के देश कर है।

masgenseiteret in

The property of t

f::

of the sittle things of

1 10 hz.

111.8

Werfaffer.

#### Borwort.

Die Absicht ber herausgabe vorliegender Befchreibung und Geschichte von Regbach mit seiner Wallfahrtokirche "Maria Regbach im Grunens thale", war und ift keine andere als hier

- a) neuerdings einen kleinen Beitrag gur Gefchichte unfere Baterlandes zu liefern und
- b) ben haufig nach Regbach fommenden Wallfahrtern fowohl, als auch den Bewohnern des Ortes und der Umgegend selbst, einige Runde von dem Orte zu geben, den sie besuchen und ber wohnen und bessen, den sie Geschichte schon im 9ten Jahrhunderte gefunden wird.

Der Quellen, aus welchen mir zu schöpfen ers laubt war, waren wenige, doch unterließ ich nicht, das, was an verschiedenen Orten von Regbach notirt ist, hier nach Rraften zu vereinigen und insbesondere die von dem königl. Rreisarchive auf höchsten Regierungs

erlafs mir mitgetheilten Urfundenauszuge in Bezug auf Regbad) zu benügen.

Den warmsten Dank allen Jenen bier am Schlusse, Die mir zu meiner Arbeit behilflich gewesen,

Metbach, am Feste Maria Schmer; 1837.

13 6 1 2 2 2 2

und er eine Beren wier nu beit. Der Berfaffer. Eff.
mat er eine die deutschaft bei der der eine die eine fig knotzen deutschaft die deutschaft der eine die eine eine kontexten beiten der Fige beite aus eine beite

Begin the mass of substitution of the mass continues and the substitution of the subst

more distriction of the transform of which is a factor of the control of the cont

and services the state of the state of the first of the services of the servic

the Think of which with a the graph which the 1940 and the 1940 and the middle were a sound that the think of the court of

Name, Alter und allgemeine Berhaltniffe von Rethach.

Der Marktsleden Retbach hieß, wie aus Schannat, v. Eckart, Pistorius und andern Geschichtschreibern nebst Urkunden zu entnehmen ist, in den frühesten Zeiten, Reccibach, Rezzibach, Rezzibach, Rozbach, Reglesbach und Netsbach, und seiner wird schon im IX. Jahrhunderte bei genannten Schriftstellern gedacht, und scheint, da, zwischen dem Bischose Wolfgar von Würzburg 1) und dem Abte Ratgar zu Fuld, Streitigkeiten des Zehentes wegen allda geschlichtet, und deschald zu Rezbach unterm 27ten des Marz 815 2) ein seierlicher Bertrag abgeschlossen wurde, schon damals ein nicht unbedeutender Ort gewesen zu sehn. Nach dem Jahre 815 kömmt Retbach zum erstenmal wieder urfundlich im Jahre 1158 (wie v. Lang in seinen Regesten I. Bb. S. 233 ansührt) vor, wo Bischos Gebhard zugibt, daß die Güter des Klosters Schönrein in Netbach, Wiesenselb,

<sup>1)</sup> Bischof Wolgar regierte von 810-832, Abt Radgar von 802-817.

<sup>2)</sup> Pistorius in trad. Fuld. lib. II. c. 210 nimmt dieseir Tag, v. Edart dagegen den 3. Mai 816 an. Bergl. auch Rösch Geschichte des Großherzogthums Würzburg. Würzburg 1813. Seite 48.

Bigenbach, Maffenbuch, Bernfelb, Karolbesbach (Karsbach), Segborf, Seifriedsburg fur die beiden Orte Hovesteti (Hoffsteten) und Spurfaha (Spathof) an den Grafen Ludwig v. Rieneck abgetreten werden durfen.

Der Name Rethach erscheint abermal urkundlich 1221, und zwar wird in der Urkunde eines gewissen Zinses von 6 K an Geld, 50 heller, 25 Oftereier, 6 Stud (jung Bieh), den eine hedewig Schultheißin von Reccebach der Custodie des Stifts Neumunster von ihrem hofe allba reichte, ermähnt 3).

In einer Urfunde vom Jahre 1287 wird Rethach auch genannt, indem bort eine Irmengard v. Geilnhausen dem Kloster Himmelspforten 4) 11 Morgen Beinberg auf dem Werberg 3) bei Rethach schenfte.

Einen Bezug von Grundzinsen in ben Orten Retbach und Gellingen von Seite des Klosters Schonau gibt v. kang in seinen Regesten (IV. Bb. S. 613) vom Jahre 1296 an. Beiter findet man in den Beilagen Rro. 2 und 3 Vertäufe der Grafen Gerhard, Gottfried und Ludwig v. Rience im 14. Jahrhunderte von ihren Gutern, an den Bischos Gerbard und sein Domtapitel zu Burzburg; unter diesen Orten und Gutern nun ist auch Retbach genannt.

Im Jahre 1309 und 1313 wird in der Schanfungsurkunde eines Konrad v. Karlburg, Kaplan zum hl. Markus und eines Altars in der Tominikaner-Klosterkirche zu Burzburg, der mit Bewilligung des Stifters dieses Altars 6 Morgen Weinberg am Kalwenberg (Kohlenberg), Repbacher Markung den 2 Tochtern des Johann v. Zweimost und 3 Morgen am Kirchberg, heidingsfelder Markung, dem Junker Rutger verleiht, der Name Repbach abermals gefunden. Dessgleichen

<sup>3)</sup> Gieb die Beilage Mro. 1.

<sup>4)</sup> Gestiftet vom Bifchofe Serrmann v. Lobdenburg 1231 bei Simmelftadt und in Kriegen zerffört, unter Würzburg wieder neu aufgebaut in einigen Jahren darnach.

<sup>5)</sup> Die Berglage Werberg (Behrberg) heißt jest Ereberg.

im Jahre 1323 ben 25. Januar, wo das Comflift zu Burgburg eine Behausung, Garten und einige Weinberge zu Rethach um 21 & Heller von Herold, genannt Reynfried von Nethebach und Jutha seiner Frau kauflich an sich brachte 6) n. s. w.

In welchen spatern Jahren ber Rame Regbach in Urstunden vortommt, werden wir im Berlaufe der Geschichte

und Befdreibung am geeigneten Orte feben.

Methach war, wie Ecart anführt 7), ein Theil bes Gaues Gozfeld, seine Urbewohner mogen aber allerdings die Hermundurer (Hochmanner) gewesen seyn 8). Seine Lage ist nicht die schönste, indem es der Lange nach, mehr in dem sogenannten Grünenthale 9) zwischen zwei Bergen hinein gebaut ist, und nur jene Hauser, die an dem Main und in dem Orte auf den Berganhöhen stehen, eine reihende Lage und schöne Aussicht auf den Main haben, die andern dagegen, blos auf die gegenseitigen Berge beschräntt sind. Bon Karlstadt kommend, sieht man wenig von Neybach.

Die Ret, welche in bem, eine Stunde von Netbach entlegenen Orte Repfladt entspringt, durch dieses grune Wiesenthal fließt, und bei Netbach in den Main mundet, theilt den Markflecken fast in zwei gleiche Theile. Bon diesem Bache, scheint Netstadt und Netbach seinen Namen zu haben, und zwar früher Notstadt und Notbach, von den kleinen Fischen, die man an manchen Orten Grundeln, auch Moter heißt, so genannt, aus welchen Wörtern später, statt Rot, Net, dann auch Retstadt und Netbach geworden zu seyn scheint.

<sup>6)</sup> Sieh die Beilage Nro. 4.

<sup>7)</sup> Tom. II. pag. 121. u. Schöpf's hochstift Burgburg G. 27. 8) Man vergl. Dr. Sidlers Geographie. Raffel 1832. I. Bb.

<sup>9)</sup> So genannt, weil der Bat in den frubesten Zeiten bis fast an den Ort herein gelangt haben foll; die vielen Sosibaume im Thale erfessen in unserer Zeit das Waldgrun, und mit Recht nennt man es jest noch so.

Bon ber Retz selbst werben, von ihrem Ursprunge an, bis zum Ausklusse in ben Main, nachdem sie inzwischen viele Wiesenquellen aufnimmt, 8 Mehlmühlen getrieben, wovon 2 in Rezbach selbst, 2 außerhalb in einer nicht gar weiten Entsernung liegen 10). Die Mühlen alle an ber Retz sind oberschlächtig. Die äußerste noch nach Rezbach eingebürgerte Mühle, heißt man die Polzmühle mit 2 Mahlegangen, dann kömmt die Probsteimühle 11), die obere Torfmühle mit 2 Gängen und die Gullenmuhle 12) sind in dem Orte.

Die Lage Nesbad's anlangend: liegt ber Markt; flecken zwischen ben 27°33' oftl. lange, und 49°53' nordl. Breite, von Würzburg 4, von Karlstadt 2, von Thungen 1³/4, von Thungersheim ³/2 Stunde entsernt.

In früheren Zeiten konnte man blos durch Thore in ben Ort kommen; Spuren derselben sind noch an einigen Orten ersichtlich, die Namen der Thore haben sich bei den Einwohnern sowohl, als auch in den alten Nechnungen ershalten und sind folgende: 1) Heckenthor, 2) Sandthor auch Karlstadterthor, 3) Mainthor, 4) Oberthor, 5) ein kleines Thor hinaus auf den Main hinter dem Nathhause 13). Auf

<sup>10)</sup> Der Probsteinnuller sieht auch im Begriffe neben feiner Mehlmuble eine Gurdmuble zu erbauen.

<sup>11)</sup> Das Nähere dieser Muble ift unten bei dem Pfarrhause zu finden. Zwischen der Holzmühle und der Wallfahrtstirche sindet man in alten Grundbüchern auch die sogenannte Loh- oder Buben-müble, die schon 1414 in einer Schankung an die Karthause zu Burzburg, als eingegangen, angeführt ift. Bergl. weiter unten das Bergeichniss der verschiedenen Lehen zu Nesbach.

<sup>12)</sup> Die Gullenmuftle foll, bevor sie Muble geworden, die Mördersgrube geheißen haben, weil sich daselbit, als der Bald noch
gang in das Dorf ging, eine Räuberbande aufgehalten habe.

Für die Regbacher Mutter bestand eine eigene Mublordnung, die 1566 erneuert wurde und unter den Beilagen am Ende gut finden ift.

<sup>13)</sup> In den Rechnungen nur das Mangerthörlein genannt. Auf dem Mainthore ftand das hirtenhaus, nachdem foldes fehr

bem Saudthore, Obernthore und Mainthore waren Wohnungen, welche die Gemeinde zu unterhalten hatte, jedoch meiftens, wie die Gemeindeschmiede, verpachtet wurden.

In ben frühesten Rechnungen ficht man, daß von ber Gemeindeschmiebe, mit dem Obernthore jahrlich 2, 3, 4 bis 6 fl. fr. Pacht gegablt wurden.

Da in unferer Zeit Saufer und Gaffen außer biefen Thoren gefunden werden, befonders die Berggaffe, so wird es jedem einleuchten, daß diese früher noch nicht ftanden, und die wachsende Boltszahl die Bergrößerung Regbach's nothig machte.

Das Sandthor ift bas einzige, welches noch fteht, und oben bewohnt ift.

Die Sauptstraße, die am rechten Mainufer von Burgburg nach Karlstadt, Brudenau, Fuld, Lohr und Afchaffenburg führt, geht durch Regbach und belebt nicht wenig mit der sehr nahen Wasserstraße den an den Main stoßenden Theil des Ortes.

Seitdem bas Konigreich Bapern in Landgerichte getheilt, und schon fruber, bildete der Ort Rethach einen Theil bes Oberamtes nun Candgerichts Karlstadt.

Wie lange aber ber Ort Regbach in ber Reise ber Martiflecken eriflirt, fonnte ich nicht ermitteln, bie alteften mir ju handen gekommenen Rotigen hieruber geben bis zum XVI. Jahrhundert zuruck.

Es gahlt in 223 Wohnhaufern 14) 267 Familien, 1070 Seelen, alle fatholischer Religion.

Die Einwohner fammtlich leben meiftens von ihren Beinbergen, Feldern und nicht wenig unterftust von ber

baufällig geworden, beantragte die Gemeinde It. landgerichtlichen Akten am 15. Januar 1816 den Abbruch und legte zu einem andern hirtens oder Semeindehause sogleich den Boranschlag von 550 fl. 39 kr. por.

<sup>14)</sup> Nach dem Abschluffe des Brandaffekurang. Ratafters für 1835/36 beträgt die Einlagsumme 78,140 fl.

weit und breit bekannten Ballfahrt Maria, Rethach im grunen Thale; boch befinden sich auch alba 7 Bader, 6 Buttner, 1 Glaser, 1 Huter, 4 Krämer, 2 Leinenweber, 1 Lichterzieher, 4 Maurer, 2 Metger, 4 Muller, 2 Nagelsschmiede, 1 Schlosser, 3 Schmiede, 2 Schreiner, 1 Sadler, 1 Sattler, 2 Schiffer, 1 Spengler, 4 Schneider, 8 Schusster, 3 Seiler, 2 Thierarzte, 1 Wagner, 2 Wachszieher, 4 Wirthe und 2 Zuckerbäcker.

Der Weinbau, ber bafelbft vorzuglich ju nennen ift, bildet einen Sauptnahrungezweig bes Ortes, und felbft bie übrigen Erträgniffe bes Felbes find nicht unbedeutend. murben nach bem letten ftatistischen Sahresberichte pro 1835/36 auf beilaufig 580 Tagwert Acertand, 104 Tagm. Biefen, 290 Tagwerf Beinbergen und 20 Tagwerf Garten, 225 Schffl. Korn, 18 Schffl. Weigen, 50 Schffl. Berfte, 12 Schffl. Saber, dann 408 Centner Ben, 25 Ctr. Dhmet, 1800 Ctr. Klee, 1160 Gimer Bein, 3 Schffl. Erb. fen, 2 Schffl. Linfen, 300 Meten Doft. 15) und 4140 Meben Rartoffel, ohne die andern Fruchte zu rechnen, die fonft noch bie und ba erzielt werden, gebaut. In fruberen Jahren mard zu Retbach auch viel Duder und Starte gefertigt , 3. 3. aber wenig mehr. Ans ben frubeften Bemeinderechnungen ift erfichtlich, bag man-fonft zu Rege bach auch ftart Beibeforn baute. Der Biebftand befteht in 10 Doffen, 13 Pferden, 200 Ruben, 75 Schweinen und und 180 Ganfen, 30 Stud jungen hornviehes, 16 Beigen, 13 Bienenftoden, 30 Enten, 1000 Subnern, 120 Tauben.

Fur fammtliches Bieh findet man in fruberen Jahren hirten, von der Gemeinde besoldet, um dasfelbe an den jum Suten eigens benannten Platen zu weiden.

In Regbach besteht im Durchschnitte bie Dreifelber-

<sup>15)</sup> Der Obstban ist bedeutend. Im Jahre 1833 wuchsen bis 800 Mt. Da das Jahr 1836 ein sehr durres Jahr gewesen, so war der Naturalienbetrag weit geringer als sonft.

wirthschaft, boch werben auch mehrere Grundstude mehrere Jahre auf einander besamt, und diese Methode gilt für die zwecknäßigste. Der natürliche Dünger reicht zur Bestellung der Felder nicht hin, wesswegen er von andern Orten angestauft wird. Aus dem Mineralreiche werden Lehm, Sand und Manersteine durch Graben zum örtlichen Gebrauche geswonnen. Der Ort Rethach selbst dürfte in Bezug auf Reinlichseit der Straßen und Gassen besser gehandhabt werden.

Im Allgemeinen kennt ber Lefer nun den genannten Fleden, und ich gebe baber jum Ginzelnen über und beginne mit ber

#### S. 2. Pfarrfirche.

Diese war nach Aussage ber altesten Manner, bie ihre Aeltern barüber horten, und nach verschiedenen hin und wieder niedergeschriebenen Notigen, sehr klein, dunkel, eng und unfreundlich 16).

Da in ben altesten Zeiten ber Ort Retbach gewiss noch nicht so groß und start bevölfert gewesen, so mochte allerdings jene aus bem Alterthume noch stammende Pfarrfirche hinlanglich groß genug gewesen seyn, um ihre Pfarrgemeinde zu fassen.

Wann aber Diese alte Pfarrfirche gebaut, baruber liegt gar nichts vor.

<sup>16)</sup> Aus dieser Ursache gab die geistliche Regierung zu Würzburg schon im Jahre 1613 zu, daß der meiste pfarrliche Gottesdienst in der Wallfahrtskapelle gehalten werden durste, und nach einer Bemerkung des Pfarrers henneberger in das Pfarreiprotokollenbuch S. 25, wurde solche 1688 von der geistlichen Regierung dis zur erbauten neuen Pfarrkirche, als Pfarrkirche erklärt, welche Indusenz heute noch besteht, obgleich jenes hinderniss durch den Neubau im Jahre 1736 gehoben ist.

Ein Bericht bes Pfarrers Cammergell über bie Rirche und ihr Bermögen fagt, bag an ber alten Rirche im Jahre 1515 17) eine Renovation vorgenommen worden ift.

Da im Jahre 1333 und noch fruher urkundlich eine Pfarrei in Reibach als schon bestehend gefunden wird, so ift an einer Pfarreirche, welcher ber Pfarrer vorstand, gar nicht au ameifeln.

Die bereits angeführte Urkunde vom 25. Januar 1323, einen hands und Guterkauf von Seite bes Domskapitels zu Rethach betreffend, bezeichnet das fragliche hand als von einer Seite vom Pfarrkirchhofe begränzt, und läßt sonach, da von einem Kirchhofe um die Pfarrkirche die Rede ist, die letzte schon sicher bestehend, voraussen. Auch die Urkunde vom 7. Juni 1336 18), die das königl. Kreissarchiv zu Burzburg besitzt, und in welcher Bischof Otto II. aus der Pfarrei eine Probstei an der sehr besuchten Mutterzgotteskapelle allba errichtet, beweist im Ueberfluß das Alter und Daseyn einer Pfarrkirche.

Ueber ben allerfrühesten Zustand ber alten Kirche weiß man, wie schon gesagt, nichts, und die Notizen die noch vorliegen, reichen nicht ganz zweihundert Jahre zurück. Aus einem Berichte des Pfarrers Cammerzell (der von 1648—1652 Pfarrer in Regbach war 19), kann man den Zustand der alten Pfarrkirche am besten kennen lernen, und ich gebe daher denselben hier im Auszuge, wie solcher an die damalige geistliche Regierung eingelaufen ist, und zwar heißt es dort:

Imo. "Die Pfarrfirch belangent, fo ao 1515 renouirt "wordten, ift fehr verralltet, undt weyl Sie auch im "becirck fast gering, Kan nicht wol bag halbe Pfarr-

<sup>17) 3</sup>m Jahre 1653 findet man auch die Fertigung eines neuen boben Altare, wofür der Fertiger taut Rechnung 51 fl. 521/2 fr. erbieft.

<sup>18)</sup> Gieh einen Auszug berfetben unter den Beitagen Rro. 5.

<sup>19)</sup> Gieb unten bie Reihenfolge ber Pfarrer.

"volld sich darinnen gehaben vndt versammlen; Wüsdt
"demnach ordinarie der Gottes dienst in der hierben
"doch außerhalb des Fleckens gelegenen Mariae Capell
"verichtet, worden die Pfarronterthanen sampt anderen
"ben Kommendten wallsartheleuthen, desto raumiger sich
"einsinden können. Doch werdten zu gewissen Zeiten
"auch ettsiche peraetiones drinnen in der pfarrkirchen
"solennizirt undt gehalten, Alls die officia per octa"uam Corporis Christi, S. Laurentiy, qui est
"patron9 Ecclesiae, eum annua Dedicationis com"memoratione, Item Missarum celebrationes sin"gulis Ferys sextis per annum ectr. 20)

2do "Dieses Gotteshauß ist mitt zimlich geringen, boch "notturfftigen ornath versehen, daß gebaw am tach "vondt Mauerwerk ist gut undt start, ausger daß Es "inwendig einer newen tinctur undt Farbanstreichung "vonnothen hatt.

3tio "Burdt fonften mitt zween auß ber Bemeindt biers ngu verortneten Pflegern verfeben undt beobachtet,

<sup>20)</sup> Es wurde alfo demnach ber Gottesbienft mahrend ber Arobnleichnamsoftav, bann bas Laurentius = und jahrliche Rirchweihfeft, dann jeden Freitag in der Woche 1 Mefee darin celebrirt, doch mufe ich bemerken, daß die Gemeinde 1745 gegen den Pfarrer Safter Rlage erhob, weil er gu wenig Gottesdienft in der Pfarrfirde abbalte, mefswegen Dechantpfarrer Sopfner zu Steinfeld gur Unterfuchung der Cache abgeordnet murde, aus beffen Relation ans Dr= binariat fich ergab, daß ber Pfarrer wochentlich 2mal, dann am Fefte Laurentius und am Conntage Darauf, als am Rirchweihfefte, (wenn anders auf diefen Conntag nicht Maria Simmelfahrt fiel) weiter an ben Conntagen im Advent und Jaften und noch einigen andern Reften in der Pfarrfirche nach Ordnung celebrirt hatte und es etging boberen Orte ber Befehl, daß es auch dabei, wie feitber gefchehen, fein Berbleiben habe, midrigenfalls ja das Intereffe ibrer eigenen Ballfahrt barunter leide; mas die berührte Grubmeffe belange, fo babe die Gemeinde die Cache mit bem Pralaten auszutragen.

"wellche Ihre Järliche Rechnung vber alles Einnehmen "undt Außgeben vorm Pfarr. Schulltheisen undt "Einem gangen Gericht muffen darlegen, so auch ents"lichen durch hl. Ampts Kellern zu approbiren undt "von beiten theilen zu subscribieren durchsehen undt "calculirt werdten. Seindt in duplo versertigt, das "mit Eine dem Kelleren Ampt, undt die andere dem "Alechen völeibe.

4to "Die frohndienste ob. handtreichung gegen ben handt"wercksleuthen im bawen oder besferen, leiften die Ges meine Dorffe Inwohner.

5to "Daß vermögen an außgeliehenen capitalgellt ift in "allem 1070 fl. (1337 fl. 30 fr. rh.)

6to "Der Erdtenzinf, fo auch gangbar ift, thutt Sarligen

"34 Pfundt mache

"3 & 12 & = (451/4x)

"4 Mes Rorn

"4 Met habern.

7mo "hatt auch 11/4 Morgen aigenthumblichen Weinwberg, wellche vom Gotteshauß verlohnt werden, zu warbeiten, seindt im guten baw.

Einen noch durftigeren Zustand ersieht man aus einem Auszuge aus dem Rarlftadter Amts Saalbuche v. J. 1596 Fol. 221, bort heißt es:

"Die Pfar Rirchen bat ein Rommens

"Ein malter Korn

"3wolff meten habern

"vierzig Pfund war darund 4 % fo der Pfar geben fol in "abgang gangen

"bren Pfund zween Pfenig an gelt

"bren martine Suner

"Anderthalb morgen weingarten fo b. ein .... Salt fo man

"alle sontag weihet geben bie fo ben falgen aeRher "Innen haben 21).

"Bein zur Communion zu Ofterlicher Zeit wurd von Itnlichen Beingarten, so deß Gotshauß Leben gegeben "den meeß Bein geben die stetige Bird Ihe einen neiner ein Biertel Jahr umb dz and. 22) cetr.

Wie durftig der Ornat zu jenen Zeiten gestanden, ist aus ben verschiedenen Inventarien zu ersehen, die so oft neu gesfertigt murben, als ein neuer Pfleger die Pflege erhielt.

Durch Stiftungen 23), Legate und andere zufälligen Einnahmen brachte es das Gotteshaus bei einer guten Haus-haltung und Berwaltung feines Vermögens zu einem bedeutenden Bermögen. Rach der altesten Rechnung, die noch vorhanden, nämlich v. J. 1617 warfen die ausstehenden Kappitalien 60 fl. 16½ fr. ab.

Die ganze Einnahme betrug bamals 224 fl. 52½ fr. 24) Die Ausgabe dagegen 203 fl. 52½ fr. In spater folgenden Sahren ergaben sich bann auch verschiedene Gutthäter, bie hin und wieder etwas zur Kirche steuerten; so liest man in Rechnungen, daß an gewissen Festagen, einige Madchen herumgingen, sowohl im Orte, als auch auswärts, und für

<sup>21)</sup> Aus einem alten Zinsbuche ber Pfarrkirde vom J. 1584 ift zu entnehmen, daß gewisse Neder das Salz in beide Kirchen zu liefern hatten, und daß 1/3 von diesen 11/2 Morgen hinter dem Espenloch gegen den Burdenstadt hin lag.

<sup>,22)</sup> In den atten Kirchenrechnungen triffe man diese Einnahme an Bein, als aber die Schildwirche gar zu schliechten Messwein lieferten, so ward am 18. Juli 1743 der Contrakt geschlossen, daß in Zukunft die Kirche den Messwein, die Schildwirthe dagegen jährlich t Einer Most an das Gotteshaus zu liefern haben. Siehe Pfr. Prot. S. 91.

<sup>23)</sup> Jahrtage maren 1613 erft 13 gestiftet.

<sup>24)</sup> Aus dieser Rechnung ersieht man auch, daß früher bei den Leichen für das Wachs, welches während den 3 Seelenamtern am Altare und der Todtenbahre verbrannte, etwas gezahlt wurde, was sonach in jenen Jahren, wo die Pest einigemal zu Regbach wüthete, eine schöne Sinnahme verursachte.

bie Rirche eine Beifteuer erfangen. Much bie Rirchenbuffen und Strafen maren in fruberer Zeit ein merflicher Beitrag fur bas Gotteshans, fo wie nicht weniger ber Erlog aus ben Weinen, Die theils aus ben Gotteshausweinbergen felbft erzielt und verfauft, theile auch burch Sammlungen anfielen, oft auch ftatt Binggelber angenommen murben. Spater fam auch noch eine ftanbige Ginnahme zu Bunften bes Gottesbaufes baburch auf, baß bie Berrichaft bas halbe Markiftand gelb 25), am Fefte Maria Berfundigung und Geburt, ber Rirche und Kapelle überließ und fo fort. 3m Jahre 1642 bestand die Geldeinnahme in 338 fl. 56 fr., die Ausgabe war um einige Gulben ftarter, weil bie Rirche außerordents liche Muslagen zu bestreiten batte. Im Jahre 1660 ftanb bie Einnahme ju 367 fl. 33 fr., Die Ausgabe ju 296 fl. 15 fr. Man findet auch bag oft bie Pfarrfirche ber Rapelle, und biefe jener Gelb vorstrecte. Heber die Ausgaben und Ginnahmen ber Pfarrfirche, murbe bis jum Sabre 1688 eine gesonderte Rechnung geführt, vom genannten Sabre an aber fieht man ben Pfarrfirchenfond und jenen ber Ballfahrts. tavelle vereinigt, und es wird von bort an bis auf unfere Beit nur eine Rechnung gestellt, Die uns pro 1835/36 ein Bermogen von 13,124 fl. 261/2 erfeben laft.

Welche Einnahmen und Ausgaben das Gotteshaus inds gesammt in den letten 50 Jahren hatte, und wie hoch die Opfer sich beliefen, das zeigt die Beilage Nro. 7, wo eine Zusammenstellung v. J. 1786 bis 1836 ersichtlich ift.

Nadhbem nun ber Lefer ben Zustand ber alten Pfarrsfirche kennt, in so weit folder durftig ermittelt werden konnte: wollen wir nun bei bem Bane ber neuen Pfarrs kirche fortfahren.

<sup>25)</sup> Ich fand in Berträgen und Pachtbriefen, daß im Anfange das Standgeld um 3 fl. auch 4 fl. fr. per Jahr verpachtet gewesen; dabei war bedungen, daß jeder Stand dem Pächter 6 fr. und jeder Korb Obst 2 fr. zu reichen hatte.

Un die Stelle ber alten Pfarrfirche, boch auf einem Berge, auf bem man in bie Umgegend eine reigende Ausficht bat, trat vor hundert Jahren die jetige febr fchone von bem berühmten Balthaf. Reumann 26) erbaute Rirche. einem Edsteine am Portale bes Thurmes, ber unten rechts etwa 2' von ber Erbe mit ben Buchftaben L P und ber Jahrzahl 1736 bezeichnet ift, und nach ber noch vorhandenen Rechnung uber ben Rirchenbau, fo murbe folche von 1736 bis 1738 erbaut, und 1740 am 10ten Sonntage nach Pfingsten ben 14. Mug. von bem bamaligen Beifbifchofe Joh. Bernard Maier eingeweiht. Genannter Beibbifchof legte felbft am 25. Dov. 1736 ben erften Stein gum Reubane, nachdem ichon am 20. Juli bie alte Rirche vom bamaligen Pfarrer Fafter profanirt und bierauf auch bis auf ben Thurbogen eingeriffen worden, letterer aber auch am Allerfeelentage Mittag jufammengefturgt gemefen. Der gelegte Eds oder Grundftein, befindet fich binter bem fcon oben genannten mit L P bezeichneten Steine in ber Mauer und die Urfunde, die in einer bleiernen Rapfel in benfelben gelegt murbe , ift in Abschrift unter ben Beilagen am Enbe mit Mro. 7 gu erfeben; die Rirche ift 86' lang und 51' breit bis jum Chore, diefer felbit bat 37' in ber gange und 41' in ber Breite. Ihre Bobe betragt 36' 11", und bas Dachwerf mifft auch 23' boch und breit.

Die Koften des Reubaues belaufen fich nach der Rechenung auf 12680 fl. 193/4 fr., die theils aus dem Kirchensfonde, theils aus Beischussen von Wohlthater 27) und Biels

<sup>26)</sup> Balthasar Reumann geb. zu Eger 1687 und gestorben zu Burzburg im 66sten Altersjahre am 19ten August 1753. Sieh Schöpl's Beschreibung von Würzburg S. 404 und Jäck's Leben und Werke der Kunster Bambergs. Erlangen 1825. Thl. II. S. 68.

<sup>27)</sup> Aus dem Berzeichnisse der vom Pfarrer Spehalt aufgeichriebenen Beiträge zum Neubaue der Pfarrfirche und berfelben innern Einrichtung ersieht man, daß gegen 700 fl. fr. (875 fl. rhn.) durch Wohlthäter gefallen sind.

frieften gebedt murben. Un ber alten Pfarrfirche ftanb ein altes Saus, welches um 17 fl. 59 fr. verfauft murbe. ber alten Rirchenorgel lofte man 12 fl. 30 fr. 28) alte Blei marf 52 fl. 30 fr., bas holzwert 111 fl. 15 fr. ab, aus noch ubrigen Rleinigfeiten, als Gifen, Biegel zc. von ber alten Rirche lofte man auch etwa 36 fl., fonach betrug bie Ginnahme aus ber alten Rirche 180 fl. 14 fr. 29). Mus ben Rechnungen ift aber auch erfichtlich, bag jum Reus baue Geld zu 4% aufgenommen und nach und nach wieder abgezahlt murbe. Im Jahre 1738 ftand bas Kapital ber beiben Rirche gu 9102 fl. 11 fr. und bie gange Ginnahme in 14924 fl. 32%, fr. worunter aber auch 337 fl. 30 fr. mit begriffen find, welche die Bemeinde als Abschlagszahlung bes Thurmbaues megen an bie Rirche gablte; ferner erlofte Die Rirche 1738 fur Wein 561 fl. zc. Im Jahre 1765 findet man feine Schulden bei ber Rirche mehr, ihr Rapitals ftod betrug bamals schon wieber 9467 fl. 21 fr. Da wir nun über die Erbauung Runde haben, fo wollen wir auch ben Thurm, bie Gloden und bas Innere ber jegigen Rirche etwas naber beleuchten.

In einer Nische bes Thurmes fteht bas Bilbnif bes

<sup>28)</sup> Ein Beweis, daß die Orgel flein gewesen feyn muß.

<sup>29)</sup> Nach der Rechnung zu schließen, so wurden von den Zieglern zu Zellingen, Regstadt, Zell und Laudenbach 115,100 Backteine per 100 — 6 fl. 15 fr. gesiefert. Der Eleinhauer Joh. W. Sehlmann von Wernseld erhielt 1620 fl. fr. Der Zimmermann Stahl 1054 fl. 3 Pfd. 22 Pfg. Der Schieferdeder 200 fl. 4 Pfd. 14 Pfg. Die Schiefersteine zu 669 Zentner betrugen 334 fl. 291/14 fr. Die rothen Steine wurden in Gambach gebrochen. Der Thurmknopf wurde um 31 fl. 41 fr. gezahlt. Der Kirchenpsleger verrechnete für sich 523 Taglöhne per Tag 41/2 Bazen, also 156 fl. 2 Pfd. 24 Pfg. Den Grundstein segnete in Gegenwart vieler Menschen oben genannter Weichsiedse ein. Beim Ansschlagen des Gehölzes erhielten die Zimmergesellen 2 Sachtücher, die 1 fl. 131/4 fr. kosteten, unter die Kinder wurde sür 1 fl. Brod vertheilt und 400 Nüsse ausgeworfen, die 141/4 fr. kosteten.

Kirchenpatrons bes fl. kaurentins (ber auch ichon Patron ber alten Kirche war), unter biesem Bildniffe, gleich oberhalb ber Hauptkirchenthure lieft man in einem Chronologis cum die Worte:

#### DIVVS LAVRENTIVS HVIVS TEMPLI CVSTOS. 30)

Aus diesem Epigraphe ift die Jahresgahl 1739 gu ent-

Aus einer Relation des Pfarrers Faster an das Ordinariat in den Jahren 1749 bis 1759 31) geht hervor, daß die Kirche früher die Baulast hatte und noch hat; seine Worte lauten:

"conservare se ipsam debet, ex consuetudine etiam "campanam missalem et restes pro ea, debet com"parare et conservare ecclesia, reliquos com"munitas" 32).

<sup>30)</sup> heiliger Laurentius, Beschützer bieses Tempels. Der Kirchthurm und die Uhr ift Eigenthum der Gemeinde und liegt der Gemeinde auch die Unterhaltung ob, nach der Gemeinderechnung pro 1834/35 ift er der Brandasseburangkasse mit 1500 fl. einverleibt.

<sup>31)</sup> Diefer Relation ift keine Jahrzahl beigeseht, übrigens aber doch von Faster gegeben, und da in derselben auch ein von ihm vollzogener Akt vorkömmt, so muß man die Zeit oben annehmen. Sieb unten die Reihenfolge ber Pfarrer.

<sup>32)</sup> hier wird gemeldet, daß die Kirche die Mefsglode und die Stricke, (obgleich Thurm, Orgel, Glode ic. der Gemeinde zur Unterhaltung zustehen) auf ihre Kosten zu stellen habe. Im Jahre 1729 wurde die zersprungene große Glode umgegossen und der Gemeinde wäre es zugestanden, die Kosten zu 200 fl. zu decken, da aber dieselbe bei einer geststlichen Regierung ihre Unvermögenheit bittlich vorbrachte, so gab die geistlichen Regierung untr. 1. August 1729 zu, daß die Glocke aus dem Gotteshause gezahlt werden soll, die Gemeinde habe aber wegen der Zukunst einen Revers auszustellen ze. Die Gemeinde hiemit nicht zufrieden, prozesse und legte dar, daß von 1634 bis 1672 das Gotteshaus alse Unkosten wegen

Die Kirche ist mit Schiefer gebeckt, befägleichen auch ber Thurm, in bem 4 Gloden hangen, wovon 3 zu kirche lichen und 1 zu Gemeindezwecken verwendet ober gebraucht werben.

Die große Glode hat auf ber einen Seite bas Bilbniss bes hl. Laurentius und unter biesem bie Worte: St. Laurentius patronus ecclesiae in Ketzbach, auf ber andern Seite bagegen ein Maria-Schmerz Bild und die Worte einz gegossen Joh. Schachner Schultheis, 1729 Goss mich Joan Ad. Roth 33).

Um ben Kopf ber großen Glocke stehen bie bekannten . Worte aus bem Buche Exod. c. 9, v. 28. Orate Dominum, ut desinant tonitrua Dei et grando 34).

34) Bittet den Berrn, daß Donner und Sagel aufhören!

Gloden getragen habe und sie auch fernerhin das alte Herkommen bewahrte, und diess um so mehr, als eine Gemeinde dem Gottes, haufe anch seine Weinberge Schatung und andre herrschaftliche Gefälle frei halte; das Gottesbaus und die Gemeinde scheinen dieser Ausgabe wegen später wieder mit einander streitig geworden zu sern, und durch ein Rescript der hochsufft. Regierung vom 11. Juli 1787 ward als Recht erkannt, daß die klagende Gemeinde in possessione libertatis zu schüchen, daß die Gemeinde die Gloden unterhalten hat: so geschieht, um nur einen Hauptposten anzusühren, der häusigen Reparaturen gar nicht zu gedenken, in der 1652/53/54er Rechnung die Meldung von der Ilmgiesung und Abwerfung einer Glode und dafür erscheinen 55 fl. 39¼ kr. in Ausgabe, die viele Zehrungen und Eänge hin und wieder wegen dieser Glode gar nicht gerechnet.

<sup>53)</sup> Wie wir oben schon hörten, wurde diese Glocke 1729 ihres Sprunges wegen umgegossen. Nach einer in die alte Kirchenordnung von Bischof Julius geschriebenen Bemerkung wurde diese (1729) umgegossen Glocke 1673 zu Würzburg gegossen und in der Schottenkloterkirche von dem Meibbischofe Stephan Weinberger geweiht, auch It. Nechnung der Pfarrkirche vom Jahre 1673 dem Glockengießer Seb. Kopp abschlägig 50 fl. (62 fl. 30 fr.) und im Jahre 1674 der Nest mit 51 fl. (63 fl. 45 fr.) in Summa also 126 fl. 15 fr. gezahlt. Laut Kapellenrechnung steuerte die Kapelle biezu 50 fl. fr.

Die II. ober mittlere Glode hat oben bie Worte um sich herum eingegossen: Sub tuum praesiduum confugimus sancta Dei genetrix 35), neben steht Soli Deo Gloria. Sebald Ropp goss mich in Würzburg 1640 36).

Auf der III. Glocke sieht man ben hl. Joseph mit einer Lilie und unter biesem liest man die eingegossenen Rasmen: Jacob Friederich Baierlin Paulus Negelein Glockengieser gegossen in Würzburg 1819 37).

35) Huter beinen Schut flieben wir hl. Gottesgebahrerin!

36) Bas diese Glocke kostete, findet sich in der Nechnung nichts wer. Seb. Kopp war ein berühmter Stücke und Glockengieser aus Forchheim, kam unter Johann Philipp I. nach Bürzburg, wo er 1695 farb. Sieh Jäcks Leben und Werke der Künstler Bambergs. Erlangen 1825. S. 19.

Ueber eine mittlere Glocke finden fich in der ichon ermabnten Rirchenordnung und in einem Gerichtsactenbuche vom Jahre 1574 folgende Rotigen bemerkt: 1652 ben 14. Nov. murde in ber Pfarr-Firche zu Regbach die mittlere Glode durch ben Weibbifchof Johann Meldhior Collner (Johann Meldhior Gollner war von Reuftadt a. d. G. geb. 18. Oct. 1601 geft. 16. Mai 1666) confecrirt und ihr die Namen Maria, Lorenz, Johann und Friedrich beigelegt. der treffenden Rirdenrechnung ift für biefe Glode nichts verrechnet. Die Umgiegung einer mittleren Glode im Jahre 1654 im Juli wird in dem Gerichtsactenbuche erwähnt, allein die Rechnung für 1654 fehlt, fonach ift barüber weiter nichts mehr zu fagen, als mas ich fcon oben bemertte. Gine abermalige Umgiegung findet fich angemerkt vom Jahre 1658 ben 6. Dft., wo diefe Glocke gu Burgburg gegoffen und in der Schottenkirche die Namen Maria, Joseph, Simon, Joachim und Unna erhielt. In der 1659er Rechnung findet man einige Ausgaben für Gloden, die Rechnung für 1658 fehlt aber.

37) Diese Glode findet man 1677 zum erstenmal in der Rechnung, wo für die Gießung der kleinen Glode zielweis 109 fl. 22½ kr.
verrechnet erscheinen. Gie wurde im Jahre 1819, wie ich aus landgerichtlichen Akten entnahm, von der Gemeinde zuerst 530 Pfd. schwer zu gießen bestellt, um die Harmonie des Gelautes aber herauszubringen; wurde sie um 134½ Pfd. schwerer als früher bedungen und da-die Gemeinde um Daraufzahlung bei dem königl. Landgerichte

Die IV. Glode ober GemeinbesGlode führt feine Umsichrift.

Der Thurm ist von rothen Quatern erbaut, und trägt eine Ruppelhaube mit Schiefern gedeckt, und misst bis an bas Dachwerk 80', in ber Breite 18' und 58' im holzwerke.

Tritt man in bas Innere bes Tempels fo erblickt man bier 3 Altare, Die fomobl in Sinficht auf Bildbauerarbeit, als auch in Bezug ihrer Faffung und Bergoldung ausgezeichnet zu nennen find. Die Altare waren von ben Bilbhauern Schafer ju Rarlstadt 1747 gefertigt, also 80 Jahre lang blod mit einem weißen Kreidengrunde überzogen, bis endlich bie Bittme bes Baders und Wirthe Peter Beigand von Lohr, Margaretha geborne Schachner von Regbach gur Raffung bes boben Altare 150 fl. legirte und biefer bann als weitere Gutthater Die beiben Tochter bes Gaftwirths Michael Guthling, namlich Barbara Maffa ju Rariftabt mit 50 fl. und Marg. Guthling ebenfalls mit 50 fl. beitraten. Dbgleich nun biefe Legaten jur Faffung und Bergolbung bes boben Altares nicht binreichten 38), so schlossen boch. 1832 der damalige Pfarrer Frang Drexler und der Gotteshauspfleger Michael Sagenauer mit bem Bergolder Mich. Alupfel von Thungersbeim den Accord über die Kaffung bes hohen Altares ab, hoffend, daß fich bald an die ichon genannten Boblthater noch welche anschließen murben, und die Arbeit ward 2 Tage vor Pfingsten vollendet und burch bie fernere Beitrage ber Chelente Mich. Seubert und feiner Frau Rath. Fromm mit 100 fl., bann bes Kabrers Stephan Ruhus Wittwe mit 22 fl., Jafob Roch mit 5 fl. 24 fr.,

einkam, wurden die Rosten zu 372 fl. 131/5 fr. unter der Bedingung genehmigt, daß die Gemeinde bei dem königs. Landgerichte den Bagichein darüber zu produziren habe.

<sup>38)</sup> Denn das Altarblatt hatte eine Ausbefferung nöthig und an bem Altare felbst mußte auch noch manches gemacht werden.

und endlich eines Beifchuffes von 26 fl. 6 fr. 39) aus bem Gottesbaufe, auch bezahlt.

Dieser schön gefasste hohe Altar trägt oben das Waps pen des Fürstbischofs Friedrich Karl von Schönborn 409 und in der Mitte besindet sich das Altarblatt, welches die Marter des hl. Laurentius darstellt, wie solcher vor den Augen des Kaisers Balerian von dessen Henkerstnechten auf einen glühenden Rost gezogen und gebraten wird. Das Bild ist ausdrucksvoll und gut gemalt gewesen von F. Lan Zaner 1744 und wurde von G. M. Böhm, Bundarzt zu Thüngerscheim 1832 renovirt.

Der Altar selbst ist, wie die Kirche 1740 den 14. Aug. mit den 2 Nebenaltaren von dem Bischofe Bernard Maier eingeweiht worden.

Nach ber in den Altarstein versenkten Einweihungsurkunde ist die Kirche zu Ehren des hl. Laurentius, der hohe Altar aber zu Ehren des hl. Laurentius und hl. Benediktus eingesweiht, und sind in denselben Reliquien von den hh. Laurentius, Bincentius (22. Jan.), Fortunatus (21. Febr.) und Kathastina (25. Nov.) eingelegt 41).

Der rechte Seitenaltar ift zu Ehren bes hl. Urban, Balentin und Antonius v. Padua eingeweiht, und in bem Altarsteine sind Reliquien von ben Beiligen Cafarius (2.

<sup>39)</sup> Das Gotteshaus zahlte die Altarbilds : Renovation dem Bundarzte Bohm zu Thungersheim mit 23 fl. und 3 fl. 6 fr. für Leinwand hiezu.

<sup>40)</sup> Er regierte von 1729 - 1746. Daffelbe Bappen ift auch oben am Chorbogen erfichtlich.

<sup>41)</sup> Der hohe Altar ber alten Kirche mar auch zu Ehren bes heil. Laurentius geweiht und ba denfelben ein gewiser Wendelin Adelmann (von Regbach) Pfarrer zu Eussenheim, fertigen ließ, und dieser 1580 ben 17. Januar geboren ist, so ist daraus schon auf eine wweite Erbauung von einer Kirche oder eines Altars von ältester Zeit zu schließen. Man vergleiche die Anmerkung 17 oben. In jenem beregten Jahre kam auch eine neue Orgel von Münnerstadt in die Kirche.

Nov.), Prosper (24. Rov.) und Clara (12. Aug.) einges schlossen. Dieser Altar war früher in der alten Kirche dem hl. Unirinus dedicirt.

Auch die Fassung dieses schönen Altars wurde auf Kosten von milben Beiträgen zu 158 fl. 48 fr. im Jahre 1835 um 141 fl. 25 fr. bewerkstelligt.

Das Altarblatt, unbefannt von wem gemalt, fiellt ben Bifchof Urban por.

Der linke Seitenaltar fleht ben 2 fchon genannten an

Schonheit gang gleich.

Das Bilb stellt die unbefleckte Empfängniss Maria bar, ber Maler ist aber auch nicht genannt, unter ben Füßent ber Muttergottes stehen die Worte: Pro omnibus haec constituta est lex 42).

Er ist zu Ehren ber h. Mutter Gottes Maria, bes hl. Jos hannes bes Thufers und bes hl. Joseph eingeweißt; die in dem Altarsteine verschlossenen Reliquien sind von den Hl. Mattheus (21. Sept.), Desiderius (23. Mai) und Felicissimus (26. Mai).

In ber alten Kirche war biefer Altar bem bl. Nikolaus

(6. Dez.) geweiht 43).

<sup>42)</sup> Diefes Gefet ift für alle bestimmt.

<sup>43)</sup> Wenn im Jahre 1484 schon urkundlich einer Bikarie in der Pfarrkirche zu Regbach zum heil. Nikolaus erwähnt wird, so mochte allerdings dieser in der alten Pfarrkirche noch bestandene Nikolaus-Ultar von jener Bikarie (Benefizium des Nikolaus-Ultars) herekommen und einseuchtend ist es, wenn man die noch in Regbach wandernde Sage damit vergleicht, daß noch eine Frühmes in alten Beiten daselbst bestanden habe, auch nur dann läst sich erklären, wie im Jahre 1745 die Gemeinde den Pfarrer Kaster verklagte, und in der Klagschrift einer Frühmesse, die in uralten Zeiten schon in der Pfarrkirche bestanden, jest aber nicht mehr besorgt würde, erwähnen, und die geistliche Regierung die Klagende Gemeinde an den Abt von Reustadt verweisen konnte.

Diefe Nifolausvikarie oder Primiffarie in i der Pfaurkirche kömmt jum erstenmal urkundlich 1484 vor, wo das fragliche Bene-

Wohlthater beforgten gleichfalls bie herrliche Fassung und Vergoldung. Mochte nun auch bald burch bie gesammelte Beiträge ber Wohlthater bie nicht weniger schon gesarbeitete Kanzel gefast und vergoldet werden, bamit biese mit den Altaren harmonirte.

Obgleich die Kirche neu, schon und hell, und jenes hinderniss der alten Zeit schon fast 100 Jahre gehoben ift, so findet doch der meiste pfarrliche Gottesdienst, der sehr ftart besuchten Wallfahrt wegen, in der Ballfahrtefapelle

figium, nach dem Tode bes Bifar Berthold Ruffg, bem Rleriter Wigand Ed, der von Bartholomaus v. Marafchis, Bifchof ber Stadt Caftell und pabftlicher Runtius, dem murgburger Offigial Bilbelm Bolfereel, ju Diefer Difarie prafentirt murde am 31. Mug. 1484. (Siehe die Beilage Nro. 8.) Vorerwähnte Prafentation erbieft am 3. Ottober 1488 die pabftliche Beftätigung, wie eine Urfunde des fonigt. Rreifarchive ju Burgburg bartbut. Im Jahre 1491 am 15. Oftober murde diefes Benefizium einem gemiffen Religiofen Beinrich Schiffer verlieben, (fiebe die Beilage Dro. 9) ben der Domprobit prafentirt hatte. Aus einer Urkunde vom 27. Det. 1520 (Beilage Dro. 10) gebt bervor, daß der Priefter Cberbard Belferich, der von dem Abten Jodof in Reuftadt prafentirt murde, nach dem Tode des Schiffer auf diefe Primiffarie befordert murde. Beitere urkundliche Rachrichten über diefe Nikolausvikarie fanden fich teine mehr vor, vielleicht wurden die Bezüge unter mas immer für Bedingungen gur Pfarrei gezogen, wie dieß in einem abnlichen Falle der Bifchof Dtto II. 1336, ale er aus der Pfarrei eine Probftei fcuf, that, indem er damais, wie die Urfunde meldet (Beilage Rro. 5) die Bezuge der Pfarrei mit jenen ber neu errichteten Probftei verfchmolg, jedoch damit die Berbindlichkeit verenupfte, jahrlich für ihn einen Jahrtag zu halten. Wenn felbft in ben Pfarr. lebenbuchern und an andern Orten and alten Jahren, Frühmefeguter ermahnt werden, fo glaube ich, gang zuverläßig fagen zu konnen, daß diese noch von jenem Nikolaus Benefizium der Pfarrfirche berrühren. Uebrigens hatte die Primiffarie oder Bifaric mit jener, von der noch unten die Rede ift, nichts gemein, und darf fonach auch mit jener nicht verwechselt werben. Buverläßigere Rotigen mogen übrigens in dem ehemaligen Rlofter . Reuftadter : Archive liegen, das mir nicht gu Gebote ftand, indem foldes das fürftl. Saus v. Lowenstein befitt.

ftatt. Uebrigens mochte felbst bie schone jedoch etwas zu fleine Pfarrfirche balb die große Gemeinde nicht mehr fassen.

Unter ben gestifteten Gottesdiensten, die zu Retbach zu halten sind, werden 5 Jahrtage alternative (abwechselnd) und 11, als in die Pfarrfirche gestiftet, die übrigen in der Karelle gehalten, und wo möglich wöchentlich 2 hl. Messen in derselben auch gelesen. Feierlicher Gottesdienst in berselben hat statt am hl. Urbanus.

44) Bon bem Urbanusfeste theile ich aus dem alten Pfarrbuche . 42 s. ff. felgendes mit.

Schon in fruberen Jahren ließen die Sader von Regbach gu Ehren des bl. Urban (Weinvatron) ein Umt am 25. Mai in ber Pfarrfirche balten, im Sabre 1697 am 15. Juli bilbeten Die Sader fogar eine Bruderichaft unter bem Namen Urbanusbruderichaft, und bielten bei dem gefungenen Umte auch eine Prozeffion um ben Markifleden, welcher Prozesun fpater ein zeitlicher Pfarrer auch ohne alle Ceremonien beiwohnte; nach einigen Jahren fing ein Pfarrer an, bei der Prozession die 4 Evangelien abzufingen, jedoch ohne Benerabile. Endlich fing Pfarrer Sahn an, das Sochwürdigfte auch bei der genannten Prozenion mitgutragen, da aber dieg gewöhnlich an einem Werktage mar, fo maren bie meiften Leute auf der Arbeit und felbst die wenigen Urbanusbruder fanden fich faumfelig. Es erfolgten in ben 1690er Jahren wegen der vielen angefangenen Sagelfeiertagen gur Biederabstellung ber fraglichen Feiertage Regierungsbefehle, und befowegen mard am Urbanustage felbit, blos ein Umt, die Prozession aber den nachiten Conntag barnach In der Folge der Zeit murden, wie das Pfarrbuch weiter meldet, viele herrlichere und mit reichen Ablaffen begabte Bruderichaften errichtet, insbesondere die Korporis - Chrifti - Bruderichaft, und da die Urbanusbrüder anfingen gang lau zu werden, den Gottesbienft wenig besuchten und auch zu opfern unterließen, fo ordnete der zeitliche Dechant auf bobere Beifung an, daß die Urbanusprozession mit der Prozession in der Octav des Frohnleichnamstages zugleich begangen werden foll, bas Umt fonne aber am Refte felbit abgehalten werden. Die Bruder ließen den Tag nach Urbani auch immer einen Jahrtag mit Bigil abbalten, ben fie mit dem übrigen Gottesbienfte am Gefte felbit bem Pfarrer an Geld verguteten und angerdem auch mabrend dem Amte fleißig opferten.

au einigen Sonntagen in der Fasten und Abvent wird eben, falls nach altem Gebrauche der pfarrliche Gottesdienst das feibst abgehalten. Die Aemter an den Sonn, und Feiers tagen find der fart besuchten Wallfahrtefirche wegen meistens musikalisch und die Kirchenmust ist vortrefflich, der Gesang dagegen gering zu neunen 45).

Wie der Gottesbienst in alten Zeiten ju Rethad ab-

Rirchenordnung vom Sahre 1613 Aufschlufe.

#### Cultus Diuinus

#### Der Pfarr, Regbach.

Auf alle Sons und Feyertag Soll Pfarrer ben Gottesse bienst mit Predigen und Celebriren in d. Capellen B. Mariae V. (weilen die Pfarr Rierch vbel gebawet und gar eng) zwisschen 7 und 8 Bhren, wie hievorn fol. 10 verordnet, zu verrichten anfangen. Dann in der Bochen uf den Freytag

wird dieser Tag ebenfalls noch an einem schicklichen Sonntage (Sonntag nach Christi himmelsahrt) gefeiert, und der Pfarrer erhält fürden Gottesbienst am hl. Sebastianstage, Flurgang und Prozession am Urbanstage laut Fassion aus der Gemeinde 3 fl. 11 kr.

<sup>45)</sup> Im Jahre 1723 legirte ein ungenannter Wohlthater gur Berbefferung der Kirchenmufik 300 fl. und bestimmte in feinem Testantente wie folat:

<sup>&</sup>quot;Bon denen Jährlich fallenden Abzinns von 240 fl. fr. soviele arme undt verlaffene Kinder deren Actern, oder befreundte auf unVermögenheit daß schulgelbt nicht zahlen Können, darumben, was die lernen mögen besonders lateinisch und die Music, waß der schulmeister zu lehren vermag ohnentgeltlich gelehret, und in Gottessorch unterwiesen werdten mögen 26."

Im Anfange sinder man die Abzinsen diese Kapitals nicht verwendet und auf eine Anfrage des zeitlichen Pfarrers bei einer geistlichen Regierung wurde am 14 Dez. 1733 reserbiert, daß des Stifters Meinung zu Folge mit dem Kapitale zu verfahren, und künstig jährlich an die Mussanten die Abzinsen zu zahlen seien ze.

in d. Pfarrkirchen und Sambstag in in d. Kappellen Sommerszeit umb 6 und Winders umb 7 Bhren Celebriren. Da aber in der Wochen ain od. mehr Feyertag einfallen Soll d. negste Mittwoch od. Freytag (Es wol dan Pfarrer nichts destowenig ein Andacht mit Celebriren erzaigen) dars für gemaint sein.

Den Catechismum Soll Pfarrer alle Sontag wmb 1 Uhren dociren, die Jugent darauft Examiniren und darauf die Bessprer und da Salue fingen.

Bnd Soll Pfarrer Difen Cultum Dininum Jarlich auf bag wenigst zwaymal von der Cangel verlefen.

#### Processiones 46)

Bnd Walltag wan und an waß orth die gehalten. In festo S. Marci wallt man nach Thungershaim.

In dem Dekanatsberichte floßen unter andern Grunden auch diese zur Wheellung der Prozestion mit ein, daß die Regbacher dadurch, daß sie anderswohin wallfahrteten, die fremden Snadenorte dem ihrigen vorzögen und dadurch ihre Ballfahrt bei allen zuruck-

<sup>46)</sup> Aus alten Gemeinderechmingen erfieht man, daß die Retbacher bäufig nach Maria = Buchen (ein im Sabre 1305 entstandener Ballfahrtsort) Baldthurn (als Gnadenort 1330 fcon befannt) und Fahrbruck Progeffionen bielten, von denen aber gur Beit feine mehr besteht. Ueber den Anfang und Aufhörung diefer Prozessionen bat Pfarrer henneberg einige Rotizen ins Pfarrbuch G. 40 und ff. eingeschrieben, nach welchen die Prozession nach Maria-Buchen unter Pfarrer Beringer etwa in den 1660er Jahren ihren Anfang genommen. Pfarrer M. Durr anderte fvater ben Ballgang um, und führte die Prozession fatt nach Buchen nach Fahrbrud, welche Progeffion auch die Rachfolger von Pfarrer Durr lange fortfetten, bis endlich bei einer Dekanate - Bifitation bei einem zeitlichen Dechante Rlage defshalb angebracht, und auf Bericht defselben von beber Dbrigfeit diefelbe eingestellt murde, mit dem Bufage, "daß die Regbacher eine gralte Ballfahrt, eine altere als Fahrbruck batten, bag Die Gnaden, fo fie anders wo fuchten, fie felbft in ihrem Orte fanden, Daß fie das Baffer, fo fie in andern Brumen fuchten, fie im Ueberfluße im Grunentbale icopfen founten 2c."

#### In Diebus Rogationum

An bem Montag wallt man nach Zellingen (nun nach Thungerebeim 47)).

Un ben Dinflag malt man gehn Retftatt (jest auch

nod).

An den Mittwoch gehn die Rethach, wid. nach Thurgershaim (nun von der Pfarrkirche in die Kapelle, von da wieder zuruck.

Der hagel Feyer wird in Octaua Corporis Christi mit ainer Procession cum Venerabili Sacramento, vmb dz Dorff wie nit wenig, in Festis Ascensionis et Corporis Christi beschieht, gehalten.

#### Ban Patrocinium Bnb Dedicatio.

Patronus In d. Pfarrfürchen ift S. Laurentius. patrocinium und Dedicatio werden Samentlich in ipso festo gehalten 48).

sechten und durch diese Zurudsetzung der Kapelle und dem Pfarrer an Opfer Schaden brächten; ferner wurde die Prozession jedesmal auf einem Sonntage gehalten, sonach musten jene, die nicht mitwallen könnten zu Hause das hl. Messopfer eutbehren, und selht jene fremde Wallfahrter, die an diesen Tagen nach Rethad kämen, könnten keine Auswartung im Beichtstuble erhalten und auch keine hl. Messe heinen, desshald erfolgte das obige Verbot. In späterer Zeit (1716) sing man boch wieder an mit den Rehstadtern, Müdesheimern und Leinachern mit Erlaubniss des Weisbischofes Ber. Maier nach Waldtsur zu wallen, welche Prozession jedoch auch wieder einging und selbst durch allerhöchste Versordung vom 28. Januar 1804. Reg.-Bl. 1804 S. 93 sind diese Walsabrten verbeten und blos auf besonderes Ansuchen für einzelne Fälle wird hie und da böheren Orts eine oder die andere Prozession zugegeben.

<sup>47)</sup> Thungersheim mar ehedeffen ein Filial von der Pfarrei Bellingen, und murde 1541 getrennt und als eigene Pfarrei erhoben.

<sup>48)</sup> Aus den alteften Rechnungen ift zu entnehmen, daß die Gemeinde jahrlich nach uraltem Gebrauche dem Bentgrafen 1 ft.

Patrona in d. Cappellen ift Beatiss. Virgo Maria. Dedicatio wurdt in Festo SS. Trinitatis gehalten.

Treten wir nun aus der Pfarrfirche hinaus, so sehen wir um dieselbe einen großen freien Platz, der gleich einer Festung mit Mauern umgeben ist. hier wurde nach Ersbauung der neuen Pfarrfirche auch ein neuer Kirchhof ansgelegt, das heißt, ein alter, der schon da gewesen, vergrößert und 1749 am 14. Oktober von Pfarrer Faster auch einges weiht 49).

An die Pfarrkirche ist innigst die Pfarrei selbst ge-

Sobald man anfing das Bisthum in Archibiakonate einzutheilen, welches im 11. Jahrhunderte geschah, so findet man nach Burdtweins Archidiakonatseintheilung dieselbe nach Karlstadt 50) eingereiht, und bei Karlstadt blieb Regbach bei

50) Das Archidiakonat, später Candkapitel Karlstadt, erstreckte sich über 95 Orte, ohne die Filiale, bei der Eintheilung in Landskapitel späterer Zeit- sindet man nur 33 Pfarreien, und in neuester

<sup>1</sup> Pfb. 3 Pfg. = (1 fl. 294/56 fr.) zahlen mufte, weil derfelbe am Kirchweihfeste den Kindern, jungen Leuten und Gefellen den Tanz, das Spielen und Schollern verbot.

<sup>49)</sup> Obgleich nun diefer Kirchhof und in demfelben auch ein Delberg eingerichtet mard, fo findet man bod auch ichen jenen Rirchhof um die Rapelle, und es icheint von der Willführ des Sterbenden oder bes Berftorbenen Freunde abbangig gewesen gu fenn, in diefen oder in jenen Friedhof begraben zu werden, bis endlich jener im Orte der allerhöchsten Berordnung vom Jahre 1803 zu Folge einging. Seitdem nun alle in den Kirchhof der Rapelle be= graben wurden, mard die Bergrößerung des Leichenacters bochft nothwendig, und die Gemeinde machte daber den weiter unten angegebenen, Taufch mit dem zeitlichen Pfarrer, um dem Bedürfniffe ju fteuern. Uebrigens ift noch zu bemerken, daß die Ringmauer um die Pfarrfirche nach einem gefchloffenen Bertrage vom Jahre 1740 bei der geiftlichen Regierung gu Burgburg, von der Bemeinde unterhalten werden mufe, und im genannten Jahre blos für einen einzigen Fall die Rirche die Salfte der damaligen Roften trug. Gieb altes Pfarreiprotofollenbuch vom Jahre 1695 G. 94.

ber Organistrung in Candfapitel, und gehört nun in neuester Zeit in bas Defanat Karlftadt, und bie Schulen, weil Regebach dem königlich. Candgerichte Karlstadt einverleibt ift, wo man es schon in ben altesten Zeiten hingewiesen findet, gehören gleichfalls zur Distriktsschuleninspektion Karlstadt.

Die Pfarrei granzt gegen Norden an die Pfarrei Thungen und Stetten, gegen Often an die Pfarrei Retsestadt und Thungersheim, gegen Guden an Zellingen und Tungersheim, gegen Westen an himmelstadt, und zählt 1070 Seelen, die sich zur katholischen Religion bekennen 51).

Nachfolgender Auszug aus den Matrikelbuchern der Pfarrei gibt dem Leser einen Anhaltspunkt in Bezug auf ihre Größe und derselben Bevölkerung in den letzten 35. Jahren, so wie nicht minder auch der sittliche Zustand daraus ersichtlich wird.

nur 13 Pfarrorte dem Dekanate Karlstadt einverleibt. Bergleiche Schöpfe hochstift Würzburg. S. 518. 535. Schematismus für das Bisthum Würzburg 1837. S. 88.

<sup>51)</sup> Wenn auch in Regbach jest keine Protestanten mehr gefunden werden, so ist doch nicht daran zu zweifeln, daß der Protestantismus zu Retbach nicht auch fruchtbaren Boden bei seiner Entstehung fand, denn aus dem Taufregister, welches aber erst mit 1577 wieder beginnt, ist auf mehr als einen lutherischen Pfarrer zu schließen, weil deren Kinder später, als zur katholischen Religion zurückzekehrt, dort anzgetroffen werden. Wenn dann später durch den Iteis und durch das kräftige Wirken eines neuen katholischen Pfarrers es dahin gestracht wurde, daß die katholische Religion wieder die herrschende und endlich die alleinige blieb, so sind wir jenem Upostel heute noch Dank schuldig.

| Jahrs<br>gang | Ches<br>lich<br>Geb. | Un:<br>_ehel.<br>Geb.                | Ge,<br>traut | Ge=<br>ftor=<br>ben | Bemerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1800          | 31                   |                                      | 15           | 45                  | THE WALL THE THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1801          | 36                   | P                                    | 6            | 24                  | MINDE MY WALL AS DOLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1802          | 28                   | 2                                    | 16           | 20                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1803          | 47                   | 15 17                                | 13           | 15                  | San transfer and are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1804          | 32                   | 73.80                                | 9            | 21                  | 1) Bem nian bie Beeftorbenen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1805          | 41                   | 2 80                                 | 3            | 25                  | 1800—1836 durchgeht, so trifft man 1813<br>die größte Linzahl, mo befanntlich fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1806          | 30                   | 1                                    | 14           | 29                  | in gang Deutschland bas Rervenfieber (Ruffenfrantheit) herrichte. Die Sterb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1807          | 36                   | - 6                                  | 4            | 26                  | register beginnen dahier im Jahre 1597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1808          | 34                   | 1                                    | 11           | 23                  | und fcon trifft man von 1608-1612 faft bei jedem Berftorbenen angemerft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1809          | 38                   | 3                                    | 6            | 30                  | 48 Menfchen, 1625 find 73, und 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1810          | 40                   | 2                                    | 6            | 28                  | oferbratte eingeschrieben. Prarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1811          | 25                   | 3                                    | 4            | 18                  | Durr ichrieb 1673 in bas Sterbregifter G. 41 "bas amifchen Juni und Ditob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1812          | 42                   | 1.                                   | 7            | 26                  | G. 41 ,, dag awifchen Juni und Ofteb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1813          | 27                   | 1                                    | 4            | 53 1)               | gewüthet habe, es ftarben 1673, 40 und 1674, 39." Bei unferer ftarten Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1814          | 19                   | 3                                    | 7.           | 34                  | polferung maren Dieis menige Tobes. falle, für jene Beit waren es bagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1815          | 35                   | 2                                    |              | 31                  | viele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1816          | 30                   | 1 2)                                 |              | 30                  | 2) Gin Bagabunden - Rind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1817          | 19                   | 1                                    | 4            | 31                  | 2) em sugavanotas sene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1818          | 26                   | 2                                    |              | 39                  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |
| 1819          | . 30                 | 3                                    | -7           | 35                  | and the treat Contract Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1820          | 25                   | 2                                    | 17           | 22                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1821          | 38                   | 3                                    | 12           | 25                  | and report or following the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1822          | 39                   |                                      |              | 18                  | the programme and the programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1823          | 31                   | 6<br>5 <sup>3</sup> )                | 1            | 23                  | 3) Ein Rind bavon fremid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1824          | 41                   | 2                                    | 6            | 30                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1825          | 34                   | 6                                    | 9            | 42                  | the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1826          | 31                   | 3                                    |              | 34                  | Market and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1827          | 32                   | 2                                    | 5            | 18                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1828          | 26                   | 2 1                                  | 6            | 37                  | The state of the s |
| 1829          | 37                   | 2                                    | 13           | 22                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1830          | 27                   | 3                                    | 3            | 34                  | Carrotte sharen and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1831          | 30                   | -                                    | 16           | 20                  | 2 2000 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1832          | 45                   | 2 4)                                 | 9            | 49                  | 4) Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1833          | 37                   | 2 <sup>4</sup> )<br>2 <sup>5</sup> ) | 7            | 39                  | 5) Ein Zwilling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1834          | 46                   | 1                                    | 10           | 39                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1835          | 35                   | 9 6)                                 |              | 26                  | 6) Dabei ein fremdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1836          | 45                   | 3                                    | 7            | 43                  | of water till primeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Summa         | 1245                 | 78                                   | 304          | 1104                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Der nächste Paragraph wird unn die Pfarreiverhalts niffe erlautern.

### §. 3.

# Pfarrei.

Die Pfarrei Regbach wurde in ben fruhesten Zeiten schon, wie aus Urfunden zu entnehmen ift, durch bas Klosster Neustadt a. M., welches zu Regbach, vielleicht durch Schankungen der hl. Gertraud (Schwester bes Kaisers Karl bes Großen) begutert gewesen, versehen.

Wann aber der Ort Nethach als Pfarrei erhoben, wer ber Gründer derselben, und in welchem Jahre sie zur Pastorirung an die Abtei Neustadt gesommen, darüber sonnte ich nichts urkundliches sinden; doch möchte Rethach allerdings auch in die Reihe jener Pfarreien gehört haben, die im Bisthume im XI. Jahrhunderte organisert und dotirt wurden. Aus der Beilage Nro. 5 ist ersichtlich, daß vor 1336 eine Pfarrei bestand, diese aber in genauntem Jahre in eine Probstei <sup>52</sup>) des Klosters Neustadt von Bischof Otto II. umgewandelt wurde <sup>63</sup>). In dieser angeregten Urkunde, ist erwähnt, daß der Abt Wolfram und sein Convent zu Neustadt, Patronen der Walfahrtskapelle, welche ihrer Wunder wegen start besucht wurde, an fraglicher Kapelle, die noch innerhalb den Gränzen der Pfarrei liegt, ein Convent oder Kloster zum hl. Benedist auf Bitten bei dem Bis

<sup>52)</sup> An den Bürzburger Diözesanspnoden und Kirchenversammlungen nahm ein zeitlicher Probst von Regbach immer Antheil. Man vergleiche den Grundrifs einer Geschichte des Bisthums Burzburg von Landmann. Bamberg 1798. S. 68.

<sup>53)</sup> Wenn Schörf in seinem Sochstift Burgburg G. 49 nach einer Ebracher Urkunde icon im IX. Jahrhunderte diese Probstei als bestanden anführt, so möchte die Beilage Nro. 5 die Unrichtigskeit jener Angabe darthun.

schofe Otto, errichten burften, und zugleich ist darin auch ber Befehl ausgedrückt, daß bei der nächsten Erledigung der Pfarrei, ein Probst statt des Pfarrers, an genannter Kapelle von dem Abte eingesetzt werden soll.

Bon dieser Zeit an, erscheinen die Rektoren der Pfarrstirche und Ballfahrtekapelle als Probste und Pfarrer zusgleich, benn eben die allegirte Urkunde beweist, daß die Bezüge der Pfarrei zu der Probstei gezogen worden sind, und gibt auch die Bedingung an, unter welcher Bischof Otto diese Berschmelzung zugab; er gab nämlich dem Convente auf, für ihn jährlich zu Resbach einen Jahrtag zu halten.

Bon jener Zeit an trifft man die Abtei Neustadt, bis zur Säcularisation (1803) als Collator der Pfarrei Retybach. Durch die Aussebung der Klöster aber kam Neustadt mit all seinen Gütern und Rechten an das fürstliche Haus v. Köwenstein 54), sonach anch die Pfarrei Retybach, und blied auch für den Fürsten von köwenstein eine Patronatöpfarrei bis zum Jahre 1811, als in welchem Jahre der Fürst diesselbe am 29. Dezember dem Großberzoge von Würzburg überließ, und in Folge dessen durch die Einverleibung (28. Juni 1814) des Großberzogthums Würzburg an die Krone Bayern, Rethach eine königliche Pfarrei wurde, und von Seite Bayerns durch den Pfarrer Franz Drexler am 31. Juli 1820 zum erstenmal besetzt ward.

Obgleich das Convent Neustadt die Pfarrei zu vergeben hatte, und wie Pet. Leonis, bischflicher Notarius, in seiner Didzesanbeschreibung angibt, das Kloster Neustadt dieses Recht als von Alters her besessen, auch bei vorgefallenen Streitigkeiten erhielt 35); so übten boch stets das Domfapitel und der Bischof die geistliche Obergewalt über die Pfarrei aus, und der zeitliche Probst, als Curatus zu Nethach,

<sup>54)</sup> Reichsbeputationsabschlufs vom 25. Februar 1803.

<sup>55)</sup> Archiv des hifter. Bereins für den Unter-Mainfreis I. Bb.

hatte gleich einem andern wurzburger Pfarrer ben oberhirts lichen Anordnungen Folge zu leisten, und die Präsentation bes Klosters unterlag immer der Consirmation des Bischofs zu Würzburg, der wie die Urfunden v. J. 1377, 1534 und 1543 (siehe Beilage Rro. 11, 21 und 13 darthun,) ein Mandat zur Investitur erließ.

Da in der oben erwähnten Urfunde v. J. 1336 (Beislage Nro. 5) Bischof Otto unter Beistimmung und Genehmigung seines Domfapitels blos jene Bereinigung der Pfarrei mit der Probstei zugibt, so mochte es sogar den Anschein haben, als sey der Bischof mit dem Domfapitel Bergeber der Pfarrei gewesen, und Neustadt habe blos die damals schon hin und wieder durch Wunder bekannt gewesene Mutstergotteskapelle versehen.

Die boch fich bie Revenuen ber Pfarrei in ben erften Beiten ihrer Entstehung belaufen haben, ift nicht angegeben, blos ift in ber Urfunde gefagt, bag Bischof Dtto die Bezuge ber Pfarrei mit jener ber Probstei vereinigte. In einer Urfunde vom 21. Mai 1477 56) fieht man, daß der Abt Johann einen Priefter von Burgburg Namens Berthold als Pfarrer einfeste, und ihm Getreid, einen Wagen mittleren und 1 Ruber guten Beine nebft 3 Morgen Biefen mit 2 Garten ju feinem Unterhalte anwieß. Da ein zeitlicher Probst ale Pfarrer vom Rlofter Reuftadt aus binlangliche Unterftugung in jeder hinficht hatte und fand, mas gang ficher anzunehmen ift, fo fonnte bie Pfarrei immerbin gu ben guten gehort haben 57) und murbe es auch geblieben fenn, wenn folche bei ber neuesten Dotation unter bem Pfarrvifar Ph. Mauer beffer bedacht worden mare. 58)

<sup>56)</sup> Beilage Nro. 14

<sup>57)</sup> Was die Pfarrei im XVI. Jahrhundert an Erträgniffen abwarf, gibt die Beilage Nro. 15.

<sup>58)</sup> Unter Pfarrvifar Mauer trat Lowenstein die Pfarrei am 29. Deg. 1811 an Wurgburg ab, muste aber folche guvor erft dotiren,

Die Pfarrei ift auf Grund und Boben und sonstige Bezüge botirt und trägt nach der superrevidirten Fasson vom 5. April 1835 nach Abzug aller Lasten, 507 fl. 374/4 fr. und zwar:

#### A. Mus Staatstaffen

- a) an barem Gelbe nichts,
- b) an Naturalien 2 Eimer 12 Maas Bein vom fonigs. Rentamte Karlstadt nach Abzug aller Untoften zu 7 fl. 27 fr. 59)

und da der damasige Pfarreiverweser Mauer, vorher Kaplan zu Steinfeld, gerne eine Pfarrei wünschte, so wurden alle Bezüge sehr boch in Ansal gebracht, er selbst gab auch 600 fl. dazu, (die er später wieder zurückverlangke, jedoch nicht erhielt) um die Congrua berauszubringen. Der resignirte Pfarrer Fegelein die Unzulänglicher Bezüge einsehend, protestirte gegen diese Handlungen höhez ren Orts, allein vergebens, und auf diese Weise kam die Pfarrei in die Reise derzenigen, die zur Zeit die Congrua nicht haben.

59) Diefe 2 Gimer Bein baben ibren Uriprung baber: Es hatte nämlich ein zeitlicher Drobft zu Reiboch bas Recht von uralten Beiten hergebracht, bes Defsweines megen in einigen Beinbergen auf Rebbacher Markung privative auszuzehenten, und ba nun zwifden dem Franenklofter St. Afra gu Burgburg, dem 2/stel an dem gangen Bebente und der Abtei Reuftadt, melder 1/stel que ftand. Streitigkeiten über ben Renbacher Bebent entftanden, fo wurde im Jahre 1474 den 4. Juli com Bijchofe Rudolph dabin der Streit geschlichtet, baf "ba ein zeitlicher Probft bis dabin berechtigt gewesen, einige Beinberge auf ber Markung privative auszuzebenten, fo folle derfelbe in Bufunft alljährlich und ju ewigen Beiten von den 2 Theilen des Rloftere St. Afra einen Gimer und ebenfoviel von des Rlofters Meuftadt feinem Untheile jum Erfage erhalten zc." Mady ber Gatularifation muffte ber Furft von Lowenstein, ftatt des Alosters Meuftadt, einen Eimer Wein reichen, und für den Gimer vom Afraklofter wieß das durfürftliche frankische General - Land = Commigariat das Rentamt Rariftadt unterm 19. Juni 1805 an, bag es fratt beg ehemaligen St. Afrafloftere 1 Eimer Bebentmoft oder gleich 5 fl. ju reichen habe. Go lange bas Ufraklofter zu Rebbach noch feinen eigenen Bebenthof batte, zog bie Pfarrei immer in Retbach feinen Gimer Doft, und fvater als ber

- 1) Und Stiftungefaffen
- 2) Mus Gemeindetaffen
  - 3) Bon anbern Pfarreien
  - 4) Bon Drivaten

Richts

- B. Aus Pfarreifapitatien
- C. Mus bem Ertrage ber Realitaten
- 1) Aus Gebauben:

Ans der freien Bobnung mit allen Defonomie, und Rebengebauden fammt Blumen : und 24 ft. 10 fr. 60)

- 2) Mus Grundfluden :
  - a) aus Medern 61) und zwar 24 Taam.

Sof vertauft und die Trauben gur Relter nach Thungerebeim ge: führt murden, muffte ber Pfarrer von dort, und in Difjahren von Burgburg aus dem Rlofter feinen Wein beziehen und bolen laffen. Bur Beit find bie 2 Gimer Wein von ber fonigl. Regierung, nachdem das bifcoff. Ord. unterm 18. Rov. 1836 feine Ginftimmung biegu ertheilt batte, in ein Gelbreichnife von 10 fl. 40 Er. umgumandeln bei dem fl. Staatsminifterium beantragt.

60) Die Bebaube find laut Raffion ju 1480 fl. tarirt. (Der Brandaffeturang mit 1200 fl. einverleibt.) Die 2 Garten, 1 Tagwert, 220 Ruthen gu 420 fl. Das Pfarrhaus gebort bem Merare, bem auch die Bautaft obliegt. Es ift von Steinen maffir gebaut, und bat 2 Stodwerke. Es tragt an ben 2'Thoren oben, Die jum Sofe führen, die Jahrjahl 1720, bann bas Klofterwappen. Laut Aford murbe foldes den 14. Oftober 1719 einem Gadverftandigen pon Rothenfeld zu bauen überlaffen. Das Pfarrbaus febt gang außer bem Orte bart am Bege, ber gur Rapelle führt, 450 Schritte von ber Pfarrfirche entfernt, und bat teine fcone Lage. Db im Sabre 1720 bas Pfarrhaus an Diefem Plage jun erftenmal erbaut murbe, ift ungewife, aber bas ift bestimmt, bag in alteften Beiten basfetbe unweit ber jegigen Pfarrfirche gestanden, und nun laut Pfarreilehenbuch vom Jahre 1761 G. 150, 151, 152 ber Pfarrei 5 Saufer allta mit 30 Pfg., als 1 Pfd. Gelb und 22 Pfg. fur 1 Faftnachtebubn mit ibren Rechten und Befthaupt gu Leben geben, wo ebedem der Pfarrhof gestanden iff, der fonach beim Reubaue entweder unter biefen Bedingungen vererbt ober vertauft murbe.

61) Rach ber Faffion find folde gu 746 fl. tarirt.

|    | 39 Rth. Brutto Ertrag                          |
|----|------------------------------------------------|
|    | Reiner Ertrag 39 fl. 2 fr.                     |
|    | b) Aus Wiefen 62) und zwar 2 Tagm.             |
|    | 237 Rth. Brutto · Ertrag 48 fl. 40 fr.         |
|    | Perceptionetoften 19 fl. 30 fr.                |
|    | Reiner Ertrag 29 fl. 10 fr.                    |
|    | e) aus Beinbergen 63) und gwar 1               |
|    | Tagw. 229 Rth. Brutto Ertrag . 83 fl. 5 fr.    |
|    | Perceptionefosten , 58 fl. 25 fr.              |
|    | Reiner Ertrag 24 fl. 40 fr.                    |
| D. | Ertrag aus Rechten                             |
|    | 1) Grundherrliche Rechte                       |
|    | a) Geld (Grundzinfe) 11 fl. 27 3/8 fr.         |
|    | b) Raturalien, Beigen, Korn zc 91 ff. 33% fr.  |
|    | von unständigem handlohn 10 fl. 41 fr. e) 64). |
|    |                                                |

<sup>62) 686</sup> fl. ift ber Car ber Biefen nach der Faffion.

<sup>63)</sup> Die Weinberge find laut Faffion ju 394 fl. taxirt.

<sup>64)</sup> Die Pfarrei Rehbach hat laut Leben ., 3ins . und Gultbuch ju Zellingen 3 Malter Korn, 2½ Megen Weigen, 5 Schilling 4 Pfg. (15¾ fr.), 5 Martinshühner, ¾ Pfd. Wachs und in Werkaufsfällen von allen diesen Grundzinsgebenden Gütern den Handlohn zu 5%, doch wurden diese Bezüge von früheren Pfarrern sehr geschmälert und vernachläßigt, daß sie nicht von Zeit zu Zeit gehörig ab und zuschrieben, und desswegen in der Folge die Besiger nicht mehr ermittelt werden konnten.

Beiter meldet das Pfarreiprotokollenbuch auch Grundzinse, bie gu Bernfeld erhoben werden muften, allein durch Saumseligkeit einiger Pfarrer, des Reu und Durr, manche Jahre nicht, sondern oft 3 bis 6 Jahre zusammengenommen wurden, und sie zur Erbebung der, fraglichen Jinsen, einen zeitlichen Schulmeister hinabsschieden: so kam es, daß manche die Guter seither verkauft, andere ihm ftatt des Geldes eine Bibel gaben, später auch die Pfarreisim ftatt des Geldes eine Bibel gaben, später auch die Pfarreis

| 2) An Behenten 65).                        | ,  |     |    | ١.  |
|--------------------------------------------|----|-----|----|-----|
| Der Ertrag bes 1/3 großen Fruchtzehntes    |    | :   |    |     |
| 5 Schffl. 3 Dig. 14 De. Rorn per           |    |     |    |     |
| Schffl. 8 fl. 59 fr                        | 50 | fl. | 43 | fr. |
| 3 Schffl. 3 Dig. 11 De. Saber per          |    |     |    |     |
| Schffl. 3 fl. 50 fr                        | 13 | fl. | 51 | fr. |
| Ertrag bes fleinen Bebents 66).            |    |     |    |     |
| a) Ertrag bes Burgels Kraute und Rars      |    |     |    |     |
| toffel-Bebente gu 1/3tel                   | 14 | ft. | 10 | fr. |
| β) Ertrag bes heus und Kleezehentes zu     |    |     |    |     |
| 1/3tel                                     | 11 | ft. | 24 | fr. |
| Ertrag aus Gemeinde, Rechten 67).          |    |     |    |     |
| Mus ungefahr 2 Rth. Pflangenfeld und circa |    |     | 4  |     |
| 8 Rth. Wiefen                              |    | fl. |    |     |
|                                            |    | •   |    | -   |

grundholden mit jenen der Herrschaft durch Ab. und Bufchreiben verwechselt wurden, und bei erhobener Klage eines späteren Pfarrers von Seite der Hoffanmer solches in die Lange gezogen wurde und dadurch gleichsam verlosch.

Wie die Grundzinse zu Binsfeld, Mudesheim, Stetten, Bubler, Arnstein, Grumbach u. a. D. verloren gegangen find, fand ich nicht, boch find folde noch alle in dem im Jahre 1601 von Pfarrer Che-

balt angelegten Bindbuche, als läufig eingefdrieben.

Die Pfarrei besit auch den Blutzehent gegen die haltung bes Faselschweines, seit langer Zeit hat die Gemeinde aber keinen Schweintrieb mehr: es unterblieb sonach bisber beibes.

65) Die Pfarrei bezicht von allen Acctern, die nicht zehentfrei find 1/3, und das Aerar 2/4 des großen Zehentes; Berzeichniffe über zehentbare Guter liegen keine vor, das Aerar hat feine 3/4 fixirt zu 11 Schffl. 1 Mg. und 12 Ms. Korn, 7 Schffl., 1 Mg. und 6 Ms. Hafer, der Antheil für die Pfarrei für ihren 1/4, ift oben verzeichnet.

66) Auch von dem kleinen Zehente liegen keine Berzeichnisse vor, weil das Kloster Neuftadt denselben zog. Die 2 übrige Drittheile besitzt ein Privatmann, muß aber dafür den Faselochsen schaffen und balten.

67) In Bezug auf das Nachbarrecht ficht ein zeitlicher Pfarrer jedem Nachbar gleich; er darf auch Bieb austreiben foviel er will, alles pfründfrei. E. Ginnahme aus Dienftverrichtungen.

a) Bon gestifteten Gottesbienften 68) . 99 fl. 151/2 fr. Unter ben Stillmeffen tommt auch eine bl. Deffe von der adelichen Familie von Dottenheim ichon 1300 gestiftet vor 69), fur welche Deffe ber jedesmalige Befiger ber Beidenmuble ju Birtenfeld bem Pfarrer 1 Malt. Korn frei nach Repbach liefern mufe.

b) Bon besondere bezahlten Dienstfunktionen, ale Taufen 2c. 70) . . . . . . . 60 fl. 571/2 fr.

In alten Zeiten jog bas Afraklofter ju 3/4 und bie Pfarrei bu 1/3 auf Regbacher Markung laut Urbarienbuch des Afraklofters Fol. CXCV. den Bebent vom Obite und zwar von 1378-1766 ungeftort; als in welchem Jahre die Gemeinde exetutive gur Abgabe

bes Bebentes angehalten werben muffte.

68) Diefe gestifteten Gottedbienfte bestehen in 89 Jahrtagen, 10 Privatmeffen, 5 Engelämtern und 2 andern Memtern, worunter auch 1 Rorateamt und bas wochentliche Engelamt begriffen find. In einem alten Pfarreiginsbuche vom Jahre 1601 fand ich unter ben bort bamals gestifteten 8 Jahrtagen auch einen, ber von Judith Bris und ihren Gobnen durch die Ueberlaffung von 21/4 Drg. Beinberg an die Pfarrei, gestiftet gewesen, der aber weder in dem jegigen Jahrtageverzeichniffe, noch in ber Faffion ericheint, obgleich felbft noch eine Urfunde des fonigl. Archive gu Burgburg Die mirt. liche Stiftung in dem Jahre 1402 beweift. Gin Muszug Diefer Urtunde ift in der Beilage Dro. 16, das Bergeichnifs aller Jahrtage in ber Beilage Dro. 17 erfichtlich.

Seit dem 30. Juni 1836 find von der fonigl. Regierung auch der hiefigen Rirchenverwaltung 1200 fl. jur Abhaltung ber mochentichen Todesangft in ben 5 Bintermonaten aus der Berlaffenichaft bes Stiftere bes Stadtrathe Laudenfact zu Burgburg übergeben, Die fo lange abmaffirt werden, bis das Rapital ju 1800 fl. fieht, um bie jährliche Auslagen gu 48 fl. damit bestreiten gu tonnen.

69) Der 1300 vom Adolph von Dottenbeim gestiftete Sabrtag ift ein Beweis fur das Alter der Rirche und Pfarrei. Die Familie v. Dottenbeim icheint entweder ju Birtenfeld ober Karbach begütert gewesen gu fenn, mas aus einem Lebenbriefe des Rloftere Reuftadt

vom 27. Januar 1449 beutlich bervorgebt.

70) In alten Beiten wurden biefe Funktionen gering vergutet und ich theile die fogenannten Accidentalia bier im Auszuge mit, c) Für den Flurgang, für die Prozession am Sonntage nach St. Urban, dann auf Sebastian . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fl. 11 fr.

wie folde unter Julius fur die Pfarrei Regbach in feine 1613 erlaffene Rirchenordnung eingetragen wurden.

"Offertoria sollen zu ben 4 hohen Festen (hl. 3 König. Oftern, "Pfingsten und Weihnachten) vleissig auf den Altar gesegt werden. "Bon der Begrähnus Primo Sept. vnd Tricesimo Sollen dem Pfarzerer von denen so es vermögen 1 fl. geraicht den Armen aber gratuito gehalten werden" (werden jest für eine große Leiche 20 kr. sür die 3 Seelenämter 1 fl. gezahlt, die Kosten bei Armen bestreitet nach allerböchster Berordnung Reg.-Bl. 1816 S. 795 die Ortsarmenkasse). "Nach beschehnehner begrähnus wund Leichtpredig Soll Pfarrer sokalden Primum, und nach gehalt. Septimum Tricesimum. Zedoch "JederZeit mit vorwissen der freundtschaft verkündigen und dieselbige "damit Sp solliche besuchen wol Erinnern.

"Nit weniger soll Pfarrer die Krankhen sowohl ausser als "in totifgefahr offermalen besuchen und Sy nit allein zu entyfahnung "deß Hochwürdigen Sakrament deß Altarß sondern auch der lesten "Dellung mit vleist vermahnen, Auch weilen diß Sakrament fast gar "in abgang kommen von dessen nutbarkeiten die Krankhen wol "vndrichten wie dan hievorn in cultu divino weitlauffiger verordnet.

"Bon einem Kind zu taussen Sollen 3 Pfg. (= 12% rhn. fr.) "gegeben werden, (werden nun 10 fr. dafür gezahlt) vndt soll "Pfarrer zu den Kindtlauffgastungen gar nit kommen. Bon den 3 Berkündigungen Sollen Pfarrer 18 Pfg. (= 8½ kr.) von der Ein-klaithung aber 1 Pfd. (= 13½ kr.) gelt gegeben werden. Die "Suppen und der Trunkh so bishero gebrauchig gegeben worden "Soll hinführan bey den Hochzeitern stehen, solliches, oder dy Pfd. "geld zu geben Bnd foll Pfarrer bey den Hochzeiten oder Malzeiten "Ach niemalen fünden lassen Er sey dann von einem Eehrlichen Man "oder bluetsfreundt insundrbeit geladen. Zedoch soll Er zu rechter "Zeit gteich nach der malzeit vor andern wieder forgehen. (Zeigt werden 1 fl. 30 fr. für die Trauung, dann 1 Kuchen oder 25 fr. und 2 Maas Wein oder 20 fr. an Geld gezahlt, die 3 Austrufungen kosten 45 fr.)

"Bon einer sechewöchnerin Gingufegnen Sollen 3 Pfg. ge"geben werden. (Nach der gaston gur Zeit nichts).

- d) Fur Revifion ber Gottesbausrechnung F. Ginnahme aus berfommlichen Gaben und Sammlungen.
- a) Bon jedem Communicanten, 800 an ber Babl per Bettel 2 fr .. 26 ft. 40 fr. Rach einem alten Binebuche ber Pfarrei vom Jahre 1601 gab jeder Communicant nur 1 Dig. und die Gumme betrug 3 Bulben fr.
  - b) In einem Dritttheile bes Geldopfere in der Pfarr , und Ballfahrtefirche 71) 17 fl. 21 fr.

"Bon einer Proclam zu verfunden, Gollen 6 Pfg. (21%28 fr.) gegeben werden.".

71) In alten Zeiten murden nicht blod Geld und Dache, fondern auch Thiere, ale Suhner, Tauben, Banfe, Lammer, Ralber ic. geopfert, von diefen fowohl, ale auch von allen Legaten jog ein geitlicher Pfarrer 1/3, nach und nach icheinen Streitigkeiten barüber entstanden ju feyn, und es erging Defshalb unterm 12. Dov. 1660 eine hochfürftliche Entschließung, die dem Pfarrer nichts mehr an ben Legaten, bagegen 1/3 von allem Opfer, (fonach auch vom Bachs)

und bas lebendige Opfer allein gufagte.

Wenn bier von Legaten die Rebe ift, von benen ein zeitlicher Pfarrer in fruhesten Beiten auch 1/3 gog, fo ift aber darunter nicht etwa ein gestifteter Jahrtag zc. ju verfteben, fondern ebenfalls Geldopfer, die ohne alle Berbindlichkeit gereicht wurden, und in den älteften Beiten machte man einen Unterschied in den Rechnungen zwischen bem Opfer, welches bas Jahr über auf bie Altare, in Klingelfact und Opferftod gelegt mard, und jenem Opfer oder Legate, das die Leute fo an die Rirche abgaben, von letterem jog ber Pfarrer bis 1660, 1/3 und fein Bachs, von 1650 an verfuhr man, wie ichon bemerkt ift. Die fogenannten Legate maren in frubefter Beit ftart; fo betrugen fie 1616 nach abgezogenem 1/3 noch 51 fl. 33% fr., die Geld = und lebendige Opfer 46 fl. 21 fr. 3m Jahre 1633 betrugen die Legate 35 fl. 401/2 fr., Die Geld : und andere Opfer 59 fl. 221/2 fr.

Dabei bemerte ich noch weiter, bag bei Ueberlaffung bes Opfere an den zeitlichen Pfarrer die Berbindlichkeit, die Geiftlichen an boben Kefttagen zu verpflegen nicht mit verbunden murbe, sondern ftete Cache der Bruderschaft und fpater nach Bereinigung berfelben mit dem Rirchenvermogen, Sache der Rirche gemefen. Gingange

|     | 2Bas  | nun | bie | Laften betrifft , | fo | muß ein | zeitlicher |
|-----|-------|-----|-----|-------------------|----|---------|------------|
| Pfa | rrer: |     |     |                   |    |         |            |

| Places                                   |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) Befolbungefteuer nach Rariftabt       | 3 ft 38 fr.                       |
| b) Dezimation ebendahin                  | 2 fl. 7 fr.                       |
| c) Rreisumlage besgl                     | 20 fr.                            |
| d) Steuer nach Cohr (wegen bes Bezuges   |                                   |
| von der Weibenmuble)                     | . 41 fr.                          |
| e) Grundzins und Gultmost nach Karlftadt | 153/4 fr.                         |
| entrichten.                              | , ,                               |
| Dann megen bes Diogefan . Berbanbes:     |                                   |
| a) Commende : Gelb 1                     | fl. 311/4 fr.                     |
| b) Epistopale                            | 371/2 fr.                         |
|                                          |                                   |
| d) Subsidium charitativum                | 7 fl. 30 fr.                      |
| e) wegen ber Baulaft nach Karlftabt . 12 | fl. 20 fr.                        |
| b) Epistopale                            | 37½ fr.<br>43 fr.<br>7 fl. 30 fr. |

zahlen.

Die Unterhaltung ber Geiftlichen anlangenb, bie ber großen Ungabl von Beichtenben wegen an ben Muttergottes und andern Geften bis ju 12 oft nothig find, 72) fo erbielten die fruberen Pfarrer megen ber Pflege biefer Beichts vater vom Jahre 1810 an jahrlich aus bem Gotteshause 24 fl., welcher Betrag aber nicht-binreicht um eines zeitl. Pfarrere Auslagen ju beden, mefshalb in ber Raffion biefer Posten nicht in Unfag fam und bie Beforgung und Berpflegung ber Beiftlichen bort ber Gemeinde überlaffen ift. Bie es aber mit ber Berpflegung ber Beiftlichen in fruberer Beit gehalten murbe, geben und bie noch vorbandenen Brus berichafterechnungen folgende Mustunft:

genannte Accidentalia find in dem Pfarreiginsbuche vom Sabre 1601 am Ende auch eingetragen.

<sup>72)</sup> In fruberen Beiten waren oft laut Rechnungen 23 bis 36. Taufend Softien jahrlich verfpeißt worden, fonach auch oft noch mehrere Beichtväter nothig.

Schon im Unfange bes 15ten Jahrhunberte batte fich gu Resbach 73) eine marianifche Bruderschaft gebilbet und burd Bermachtniffe und fonftige freiwillige Beitrage einen Fond gufammengebracht, aus bem fie unter anbern Muslagen auch bie Gottesbienfte und bie Geiftlichen, bie an ben Restagen babei nothig maren, bezahlten: 74) benn ein geits licher Pfarrer batte feine Berbindlichfeit ohnentgeldlich bie marianische Bruderschaftsfeste und die Geiftlichen bagu gu beforgen, und fonnte mit Recht eine Bergutung verlangen75) und wie aus ben noch porbandenen Bruderichafterechnungen76) erfichtlich ift, fo beforgte bie genannte Bruderschaftspflege biefe ermabuten Auslagen bis jum Jahre 1795/96. In biefem Sabre gablte bie Rirche gum erstenmal fur bie zwei Restage, Maria , Simmelfahrt und Geburt, wegen Berpflegung ber an biefen Tagen nothigen Beichtvater, bem zeitlichen Dfarrer 47 fl. 45 fr., Die Bruberschaft bagegen bestritt auf ihre Roften, bie Berpflegung ber Beiftlichen an ben übrigen Festtagen mit 186 fl., ben abgegebenen refp. baju angefauften Bein miteingerechnet. Im Jahre 1804 murbe burch ein Defret ber durfürftlichen Laubesbireftion vom 21. Sept. Die marianische Bruberschaft als ungwede maßig aufgeboben und ihr Bermogen mit jenem bes Gottesbaufes vereinigt 77).

<sup>73)</sup> Gieb weiter unten Marianifche Bruderfchaft.

<sup>74)</sup> In den alteften Zeiten zahlte die Kapelle blos den Zellinger Fährer, der die Geiftlichen zu Würzdurg abholte.

<sup>75)</sup> Befonders in theueren Zeiten, wo auch icon fur bie Perfon 1 Rtbir. anabiaft bewilligt wurde.

<sup>76).</sup> Bor 1782 murde die Bruderschafterechnung immer besonders gestellt, von dort an findet man dieselbe immer der Gotteshausrechnung beigebunden.

<sup>77)</sup> Ein Sauptgrund ihrer Auflösung waren die Schulden, die solche noch vom Jahre 1783 her hatte, wo sie nämlich durch das Stellen der sehr theueren Weine, die sie jum Unterhalte der Geister sichen an den hohen Festen reichen muste, große Auslagen hatte. Wenn man die Rechnungen der Bruderschaft von den Jahren

Ans der 1816/17 Rechnung geht hervor, daß wegen der Berpflegung der Geistlichen Streitigkeiten entstanden und desschalb an den zeitlichen Pfarrer nichts gezahlt wurde, und nach einer hohen Regierungsverfügung für die nicht gezahlte Berpflegung in 4 Fristen die Kirche 144 fl. pro 1810 mit 15 nachzuzahlen angehalten und dem Pfarrer jährlich für die Berpflegung der Priester 24 fl. zu zahlen bestimmt ward. Bei der Probstei (Pfarrei) Resbach war auch in den ältesten Zeiten eine Mühle, die heute noch unter dem Namen Probstei-Mühle besteht und unweit des Pfarrhauses, blos durch den Pfarrgarten und die Resbach von dem Pfarrhause getrennt, hart an der Straße, die nach Ressladt führt, liegt.

Die diese Muble nun unter Kloster Neuftabts Zeiten vererbt wurde und welche Bezüge die Pfarrei von derfelben bis heute noch hat, darüber gibt folgende Urfundenabichrift aus dem Pfarrei Lebenbuche S. 5 Auskunft; sie lautet, wie folgt:

"Ich Martin von Ottersbach zu biesen zeiten pfleger "des Closters zu Reustatt und deß Convents gemeiniglich "daselbst, St. Benedicti ordens, Bekennen offentlich mit "diesem brieff für uns und unsere Rachkommen, daß wir "recht und redlich zu Erben verlihen haben, und verleihen "Krafft dieses briefs dem Ehrsamen heingen seybott und "allen seinen Erben mit nahmen die obern Mühl zu Ress"bach, ben der Propstey 78) gelegen, also, das Er und

<sup>1771-82</sup> nimmt, (wo fie die Austagen für die Beichtväter allein noch bestritt) und die Ausgaben jufammenstellt, fo ergibt fich ein zwölfjähriger Durchschnitt von 68 fl. 29 fr., der eber als billiger Beitrag von Seite ber Kirche gur Berpflegung der Geistlichen an den zeitlichen Pfarrer, als jene oben angeführte 24 fl. gelten könnte.

<sup>78)</sup> Da hier schon in dieser Urkunde vom Jahre 1445 die Mühle unweit der Probstei erwähnt wird, so ist zu schließen, daß das 1719 erbaute Probstei- (Pfarr-) Haus schon früher daselbst-gestanden, und da man wie schon oben bemerkt ist, auch in alten Zeiten ein Pfarr-

ifeine Erben einen jeglichen probit ju Regbach fur pafe halle fahr Sabrlichen reichen und geben follen mit nahmen feche Malter authe Korn Urnfteiner maag obngefabrlich wund follen die bezahlen und aufrichten alle Birtel Sabr Wein angabl, mit nahmen 12 megen Rorns, und mare es Mad, baf ber obgenannt Muller ober feine Erben fanmig Bourben mit ber bezahlung bes getraibe, und foldes gu riebem tibl nit aufrichten alf ob beschrieben fieht, fo bat weint jeglicher propft, ber ba uf berfelben propften figet, ngant volle macht und guth Recht, Ihn ober feine Erben Banquareiffen und zu pfanden uff ber mublen ober wandern feinen guttern febrende und liegende, wo fie bie "batten, ohne widerreth maniglich, alf lang und ale vil, bif bie guld bezahlt murbe, ohne ichaben eines jeden propiften. Much fo foll ber vorgenant beint fevbott und feine "Erben alle, 36m jabrlich geben ein fastnacht . Duen 79)

haus unweit der Pfarrkirche findet, fo mufe foldes ichon in ben alteften Zeiten eingegangen und vererbt worden fenn.

79) In den pfarrlichen Bezügen ift laut Lehenbuch vom Jahre 1761 G. 3

1 Pfd. Bache ju 6 Bb. = 2313/13 ju bezahlen.

Damit nun auch der Lefer wisse, wie diese Fastnachts, Michaelshühner und Gänse entstanden sind, so will ich hier im Auszuge kurz ansühren, was L. Tries in seiner Shronis S. 412 darüber sagt. Im Erzitiste Mainz waren fast alle Kirchen zur Ehre des hl. Martin eingeweibt, und alle geistliche Personen an den hohen und andern Stiften waren meistens Mönche, die ihren Ordenstegeln nach, während der Adventszeit, dann von hl. 3 König bis Oftern Fasten halten mußten, den gemeinen Konventsmitgliedern, Kaplänen und Kirchnern, die das Jahr über mit geringer Kost sich begnügen mussten, ward zugelassen, daß sie an einem Abende vor dem Advente besser gespeist wurden, und da der hl. Martinstag ohne dieß sehr seierlich, und damit nun die Mönche auch eine gute Mahlseit halten sonnten, so trugen die Leute ihnen Gänse, Kapannen, Hühner, Enten u. dgl.

<sup>1</sup> Faftnachtehuhn ju 22 Pfg. = 923/28 fr

<sup>1</sup> Martinehuhn zu 18 Pfg. = 81/28 fr.

<sup>1</sup> Michaelsbuhn ju 16 Pfg. = 71/7 fr.

mit allen feinen rechten und jugeborigen uff fagnacht, und "60 Pfg. (213/, fr.) Binnf wirgburger mehrung bem Clofter "Reuftatt thuen, ale ein anderer Subner, alf bem gebubret "und vor alter bertommen ift, obnacfabrte. Es ift auch nin biefen Lebenbrief berebet und bedungt worden, baf ber genannt fenbott, noch feine Erben Rein anfpruch nit haben anach dem holy, bag man bag glog : Sol; (Glos . oder Dis "folausholy) nennet, und in die Dublen gebort, fonbern mun furterbin in die propftei geboren foll, 80) fo foll ber agenannt ferbott und feine Erben die Mublen in guten agebau halten mit Bimmern rabern und andern bauen und "geborigen, ale fiche ban gebubrt. Sie follen auch einen efeden propften Dablen ohne Dig, alf vil und offt fich abaf gebubrt, und Er in feinen Sauf bedarff obn gefahrte, "ohne arglift und gefahrte in biefen vorgeschriebenen puntten sund articuln ganglich aufgeschieben. Und beffen gur Urs "fund hab ich Martin Otterebach pfleger bes vorgenannten Miffte meinen eigenen Inflegel und wir Convent haben "daffelbige Ronvente Infiegel auch an diefen brieff gehangen wund ich Conrad Saut ju biefer zeit propft ju regbach bab meinen Infiegel an biefen brieff auch ju zeugnuf gehangen, "ber gegeben ift nach Chrifti geburth 1445 am Donnerstag unach St. Jorgentage bee bl. Rittere (am 28. April).

Mus dem genannten Lebenbuche ift G. 8 zu entnehmen, bag die Besiter Diefer Duble Diefelbe an andre in Pacht

zu, einige Leute, die es besser mit ihnen meinten, verschrieben ihnen von ihren Gutern mehre solche Schankungen; es entstanden später mehre solche Tage, wo sich nicht nur Geistliche, sondern auch Laien luftig machten, daher Michaels., Martins. und Fastnachtshühner, Lammsbäuche ze.

<sup>80)</sup> Aus dem Gesagten geht hervor, daß tamals, als die Mühle noch Neuftadt gehörte, diese auch ein gewisses Quantum Holz, welches man Glosholz (Niklaus) hieß, vielleicht weil est um Nikolai hergegeben worden, bezog, bei der Vererbung dieser Holzbezug aber zur Probstei gezogen wurde.

hingaben und es ergab sich, daß sowohl das Korn als auch das Mehl theils schlecht, sanmselig und oft auch gar nicht geliesert wurde, weschalb die Probstei Streit erhob und dieser zu Karlstadt 1744 dahin entschieden wurde, daß ein zeitlicher Muhlenbesitzer einem zeitlichen Probsten (Pfarrer) fernerhin statt sechs Malter Korn nun 7 Malter Urnsteiner Gemäß (5 Schäffel 2 Mehen 4 Maas) zu liesern habe, und der Probst dagegen mahlen lassen soll, wo er wolle.

Auch ber vor bem Pfarrhause liegende Probsteigarten verdient hier, wo von ber Pfarrei die Rede ift, einer Ersorterung.

Er ist von dem Pfarrhause durch den Weg, der zur Kapelle führt, getrennt und mit einer Mauer umgeben, in welcher man an verschiedenen Steinen Jahrzahlen trifft, die beweisen, daß er entweder aus einem den Plage in einen Garten umgewandelt oder gleich als ein schon daselbst anzgelegter Garten nach dem 30jährigen Kriege mit einer Mauer des besseren Schutzes wegen umgeden ward. Bon diesem Garten, der laut Fasson 1 Tagwert 207 Ruthen misst, trat der zeitliche Pfarrer mit höherer Genehmigung an die Gemeinde zur Anlegung eines neuen Gottesackers 1835, 240 Ruthen ab, und erhielt dafür von der Gemeinde 720 Ruthen Weisen am Hohstadel nächst dem Maine.

Nachdem nun das Wissenswurdigste in Bezug auf die Pfarerei erdretert ist, sindet hier die Reihenfolge der Psarrer, welche die genannte Psarrer passorieten, ihren schicklichsten Platz. Dabei bemerke ich, daß solche nicht weit in die Borzett zus ruc, aus Mangel an Urkunden, angeführt werden konnen, indem selbst die Matrikelbucher (Taufbucher), welche bis 1577 zurückgehen, nicht alle vollständig liesern; die, welche hier angesührt werden, sind sonach aus alten marianischen Bruderschaftsbuchern, aus den Tausbuchern, aus den Beislagen und einigen andern Quellen entnommen. Die Pfarreisrepositur hat überhaupt, außer Dispensen, Kopulationsssscheinen und sonstigen minder wichtigen Papieren auch nichts

Sachbienliches in Bezug auf ben Drt, Rirche und Pfarrei, ber Lefer mufe fich fonach mit bem überhaupt begnugen, was nothdurftig im Gangen angegeben wird und ift.

Mamen der Pfarrer ober Probfte ju Regbach: 81)

por 1377 Joh. Suttner (refignirte 1377).

1377 Job. Ragenbues.

1403 Beinrich Ruche.

1445 Konrad Saud.

1477 Peter Straub.

1477 Berthold.

1534 Bilb. Wengel + 1543.

1543 Job. Teuffel.

1555 Michael Piftor.

Balentin Miltenberger von Buchen † 1559. Joh. Scheiner.

1569 Georg Bed. Job. Roll.

1577 v. 19. Mary bis ) Martin Anobler 82) von Allborf 1583 ben 20. Juni bei Schwabifch Gemund.

1583 v. 8. Juli bis

Johann Roll. 83)

1585 ben 2. Mai

1585 v. 6. Juli bis

1597 ben 24. Februar | Bolfgang Gos 84) + 1619.

1597 v. 10. Mar; bis | Georg Chehalt 85) von Karbach t 1619 ben 16. Februar 1633 ben 30 Marg in Bellingen, wohin er beim Ginfalle ber Schmes

ben geflüchtet mar.

<sup>. 81)</sup> Die meiften Rotigen über die nachfolgenden Pfarrer, vom Pfarrer Chehalt an, verdante ich dem frn. Dechantpfarrer gu Pflochsbach, Frang Rraus aus Rebbach, ehemaliger Conventual bes Rloftere Reuftadt.

<sup>82)</sup> Er murde 1583 als Abt ermablt und + 1611; mabrend feiner Paftorirung in Regbach taufte er 266 Rinber.

<sup>83)</sup> Diefer taufte 79 Rinder.

<sup>84)</sup> Gog taufte nach feiner Bemerkung im Taufbuche 432.

1619 v. 28. Febr. bis , Ronrad Gans 86) + ben 28. Marg 1631 ben 28. Marg 1631.

1631 v. 28. Marg bis \ Peter Roffbirt 87) † am 3. Oftob. 1646 ben 2. Oftober 1647.

1646 v. 26. Nov. bis ) Tobias Reubauer 88) von Burge

1648 ben 26 Rebr.

burg, berfelbe marb am 8. Dez. 1639 in bas Rlofter Neuftabt auf genommen und ftarb am 28. Gept. 1666. Man findet ihn auch als Pfarrer von Rothenfele.

1648 v. 8. Juni bis 1652 den 30. April

, Georg Cammergell 89) fam von Steinfeld hierher, von hier als Pfars rer nach Altenmunfter und Stabte . lauringen und † am 2. Oft. 1658.

85) Chehalt taufte 888 Kinder, und begrub vom 10. Mai 1597 bis 14. Dez. 1618 bis 304; er murde als Abt ermablt.

Un der Band ber Ravelle außen oben am Chore ift ein Epis tapbium von ihm gu feben, und da foldes in beiden Rirchen das Einzige ift, welches noch vorhanden, obgleich in der Rapelle mehre gemefen, fo will ich basfelbe bier anführen, wie es une die Beit binterließ.

In einem rothen Sandfteine ausgehauen fniet ein mit einem . Chormantel angethaner Abt vor einem Erucifige, neben fich Inful und Stab, und unter biefen das Wappen - ein Mann, ber auf ber rechten Schulter einen Rarft tragt. Dben am Steine fiebt quer binüber :

Memor esto judicii mei, sie enim erit et tuum. Georgivs Ehalt Abbas In Nevstadt EXVL Moritvr.

Bu Fugen lieft man in der Mitte des Steines :

ADM. Reverendo. Pat. D. D. Georgio Ehalt XXII an. hujus ecclesiae praeposito post hune XIV an. Abbati in Neustadt dignissimo, multis Succorum fortiter toleratis injuriis pie vita functo optato in sepulchro quiescenti A. D. MDCXXXIII act. LXVI.

<sup>86)</sup> Bon ihm wurden 501 Kind getauft und 249 begraben.

<sup>87)</sup> Getauft murden 461 von ihm und begraben 312.

<sup>88)</sup> Die Bahl ber unter ihm getauften Rinder ift 42 und ber Geftorbenen 42.

<sup>89)</sup> Cammergell taufte 120 Rinder.

1652 v. 12. Mai bis 1665 ben 10. Juni

Johann Beringer 00) von Roniges bofen; er ward 1647 am 1 Dov. ins Rlofter aufgenommen und ftarb in Regbach am 10. Juni 1665.

1665 v. 29. Juli bis 1672 v. 23. 3an. bis

Moman Reu; 91) er farb ju Rege 1672 ben 16. Januar / bach ben 23. Januar 1672. . Maurus Durr 92) von Rothenfels? 1682 ben 9: Februar wurde 1682 ale Abt ju Reuftabt

ermåblt. 1682 im Mary findet man Bonifag Sabn ale Pfarrer.

1685 im Oftober fam Guido Bach, geboren am 23. April 1651 an Lobr a.M., mard am 20. Juni 1672 Benediftiner, 1685 Pfarrer gu Retbad), ale Abt ermablt am 21. Febr. 1696 und ftarb am 12. April 1703.

1695 am 25. August wurde Marian Benneberger, (geboren in haffurt am 7. August 1652) auf bie Pfarrei beforbert; Er trat in ben Orben 1672 am 18. Dov. 1687 mard er Pfarrer in Altens munfter. Im Jabre 1712 ben 12. . Kebruar murbe er als Brior ers mablt, refignirte und ftarb am 15. Dez. 1718.

1712 am 22. Febr. Rilian Kneuer, (geb. am 8. Dez. 1675 au Mellericiftadt) trat am 24. Juni 1693 in ben Orben, marb 1729 am 6. Dft. als Abt ermablt und

<sup>90)</sup> Bon ibm murden 427 getauft und 106 begraben, babei bebemerte ich, daß ber Sterbmatritel unter ibm ludenhaft ift: fo ftebt für 1658 nur 1 Leiche eingeschrieben.

<sup>91)</sup> Reu taufte 187 und begrub 81. Er liegt in der Rapelle. 92) Er taufte 278 Rinder und begrub 151. bas tras tie

starb 1733 am 13. April. Er war ein großer Beforderer ber Berehrung Maria.

1729 von 8. Oft. bis 1733 ben 7. Marg fland Maurus Sennefeld ber Pfarrei vor; er war zu Münnerstadt ben 6. Juli 1681 geb., trat 1700 am 10. Nov. ins Kloster, ward Novizenmeister, Kooperator in Karbach, hierauf Frühmesser zu Resbach am 20. Oft. 1718, als Pfarrer von Regbach 1729 ben 21. Oft. bestätigt und starb 52 Jahr alt, am 7. März 1733 zu Resbach und ward in der Kapelle beigeseit.

1733 v. 23. Marz bis 1759 ben 18. Oftober

Jakob Faster von Fuld, geb. am 28. Nov. 1695 trat in den Orden 1713 am 8. November, war einige Jahre Cooperator zu Karbach, ward dann auf die hiesige Pfarrei prässentirt, die er 25 Jahre löblich versehen, wurde hierauf seiner Alterssschwäche wegen in das Kloster zurüchberusen, wo er sein Leben besschloss.

1759 v. 14. Oft. bis 1763 ben 14. Nov.

Benebift Lury <sup>93</sup>) geb. ben 15. Dez. 1708 zu Munnerstadt, wurde am 6. Januar 1730 Benediftiner, Novigenmeister, Cellcrarius, hierauf Pfarrer bahier, dann am 14. Nov. 1763 Abt und starb am 29. Oft. 1788.

<sup>93)</sup> Cobn bes Umtetellere Lor. Lurg.

1764 v. 19. Jan. bis 1770 im November Anfelm Alffs von Hammelburg, geb. am 18. Jan. 1730, trat 1749 am 29. Juni ins Kloster, ward bann auf die Pfarrei Regbach, die er Anfangs nur verweste, am 18. Juni 1764 prasentirt, resignirte 1770, wurde hierauf Novigenmeisster und Deconom, dann am 18. August 1784 Frühemesser in Resbach, wo er 1789 am 17. Märzstarb und in die Wallsahrtebirche begraben wurde.

1770 v. 24. Nov. bis 1789 im Februar f Ermin Schnell geb. in Bamberg den 21. Dez. 1718, mo fein Bas ter hofmusitus mar, ging am 1. Juni 1738 ins Rlofter, nach vollendeten Rlofterftubien marb er auf bie Universitat nach Burgburg ges fchicft, um fich im canonischen und Civilrechte auszubilben, murde bann Lector ber Theologie im Rlofter, bierauf einige Zeit Cooperator in Regbach, fpater Cellerarius und Pfarrer in Reuftadt, im Dez. 1770 als Pfarrer von Regbach bestätigt. Er ftand ber Pfarrei 18 Jahre vor. 3m Jahre 1788 traf ihn ein Schlage flufe, ber ibn ber Sprache beraubte, wefshalb er 1789 ins Rlofter aus rudgebracht murbe, und am 9. Dez. 1790 ftarb.

1789 v. 1. Mårz bis 1810 ben 8. Mårz

Philipp Fegelein, geb. in Burg. burg am 20. Sept. 1743, trat am 21. Marg 1761 als Benediftiner ins Kloster, nach allba vollendeten

weiteren gründlichen Ausbildung wegen auf die Hochschulen nach Fuld und Würzburg. Im Jahre 1781 wurde er Frühmesser in Rethach, 1783 Cooperator in Karbach, 1789 als Pfarrer bierher gewiesen, wo er 22 Jahre pastorirte. Im Jahre 1810 resignirte er die Pfarrei Rethach, begab sich nach Würzburg, wo er als Pensionair am 18. September 1829 das Zeitliche segnete \*\*)

Studien, schickte man ihn feiner

1810 im Mårz bis 1819 d. 14. Juli Philipp Franz Mauer 95) v. Sps hofen, war vorher Kaplan in Steins feld, fam als Pfarrvifar hierher, ward endlich Pfarrer und starb als solcher 54 Jahre alt am 14. Juli 1819.

1819 v. 14. Juli bis }

verweste Johann Jos. Balling and Steinach (nun Pfarrer und Disstriktsschuleninspektor in Langenprozelten) ber im Oktober 1812 als Raplan, statt bes 1812 am 20. Marz verstorbenen Kaplans Jatob Bollert von Hambach nach Retzbach fam, die Pfarrei.

1820 im August bezog

ber untr. 31. Juli befretirte Pfarrvifar zu Weisbach — Ercarmelit, Franz Drerler von Hammelburg bie Pfarrei, verließ folche aber wiesber als Pfarrer von Reubrunn,

<sup>94)</sup> Er ftiftete zu Regbach fur fich und feine Schwester einen Jahrtag mit 50 fl. am 27. Gept. 1828.

<sup>95)</sup> Gieh oben G. 30 die Abtretung der Pfarrei von Seite Löwenftein an Burgburg.

1834 am 22. Aug. Bon ba an, bis

1834 den 2. Dez. wurde bie Pfarrei vifarirt, burch Peter Sartlaub aus Aichaffenburg (nun Marrer in Gestornburf)

Pfarrer in Jefferndorf). 1834 den 2. Dez. bezog ber unterm 11. Dft, von Gr. Mai.

dem Könige von Bayern bekretirte Franz Gehrig aus Negbach die Pfarzei; er ist 1798 ben 11. September geb. kam 1824 vom Seminare aus als Kaplan nach Brückenau, von bort nach Ernstirchen, von da nach Altbessingen, von hier als Cooperator und Pfarrvisar nach Hopperstadt, von bort als Pfarreis verweser nach Hilbers, von Hilbers als Pfarrfuratus nach Erlach, von bier als Pfarrfuratus nach Erlach, von bier als Pfarrer nach Nesbach.

Un bie Pfarrei und ihre Kirche schließt sich unmittels bar an

#### S. 4.

## Die Wallfahrts: Rapelle

steht außerhalb bes Ortes ganz frei am linken Ufer der Ret. Bom Dorfe kann man auf 2 Wegen zu bieser Kapelle geslangen; eine Strecke vor ber Kirche ist 1771 gepflastert worden. 96) Um die Rapelle berum war der Kirchhof, von dem schon oben die Rede gewesen, und dieser war und ist noch mit einer Mauer umgeben, die laut Rechn. 1798/99 466 fl. kostete. 97) Ehe man in die Walfahrtekapelle selbst

<sup>96)</sup> Ehe das Pflafter anfängt, fteht am Wege unter den Linden, baumen ein Biloftod, den 1698 Unton Krug und feine Frau Unna aufrichten ließen.

<sup>97)</sup> Wegen der Unterhaltung der Ringmauer um die Kapelle führte die Gemeinde ichon 1780 bei der geistlichen Regierung Klage

fommt, fieht man rechts ben Delberg, von bem weiter unten bie Rebe ift, und links, mehr rudmarts bat man ben icon ermabnten neuen Rirchhof, ber am 18. Dez. 1836 feierlich eingeweiht murbe, im Auge. Unmittelbar por bem haupteingange in die Rapelle etwas links fteht ein Rreut, meldes, ba ber Rirchbof nun mehr von ber Rapelle entfernt ift, auch noch in die Mitte bes neuen Rirchhofes verfett merben burfte. Bu Rugen bes Rreuges ruht ein fchlafenber Engel, aus Stein, auf beffen Rubefiffen angezeigt ift , baß Martin Angenbrand (Antenbrand) 74 Jahre alt, am 8. April 1712 gestorben, bort rube; er ließ bas Rreug, welches unter Pfarrer Ronrad Gans burch Beitrage von Bobltbater im Jahre 1620 um 49 fl. 15 fr. gefertigt murbe, wieber ausbelfern. Un ben beiden Eden bes Bortale find gur Berichonerung zwei fleine Thurme angebracht, in welchen man auf bie Emporfirche und Orgel gebt. In Die Rapelle fubren gur Beit 1 Sauptthure 98) und 2 Seitenthuren, eine 3te Rebenthure, zwifden ber Rangelftiege und bem14 Beiligen Als tare, ift 1801 eingegangen und zugemauert morben. Der Eingang ober die Thure im Chore, welche oben in bem Querfteine die Budiftaben P. I. F. P. R. 1734 99) eine gebauen bat, mar fruber, als ber alte bobe Altar noch ftanb, binter diefem, bei Aufrichtung bes jegigen neuen Altares 1789 murde biefe Thure verjett, bas Tenfler oberbalb bies fer jugemauert, und ber Altar gang wieder die Mauer gerůct.

und ftellte in einer Bittschrift an ben Fürsten bar, bag von ben älteften Zeiten die Rapelle biefe Laft getragen u. f. m. worauf der Dechant zu Karlftadt bas Commisorium erhielt, und endlich auch zu Gunften ber Geneinde entschieden mard.

<sup>98)</sup> Un ihr sieht man in Holz eingehauen die Jahrzahl 1651, als in welchem Jahre die Thure, nachdem Kriegsvölker solche ersbrochen und gusammengeschlagen, neu dabin kam.

<sup>99)</sup> Diefe Budiftaben beißen: Pater Jacob Fafter Pfarrer zu Retbach und mahrscheinlich hat er 1734 diese Thure hinter dem alten boben Altare einrichten laffen.

Die Rapelle, wie fie vor und fteht, mifft 102 Schub in ber gange bis jum Chore und 49 Schub in ber Breite. Bon ber erften Kommunifantenbant bis gur Band boben Altares beträgt bie Lange 57 und die Breite 39 Schuh; die Bobe bis jum Gemolbe ift 421/2, ber Dach. forst hat 26 1/2 Schuh in der Sobe. Die Safriftei 26 1/2 Schub lang, 13 Schub breit und 22 Schut boch. Die Rirche erlitt feit ihrem Entfteben ichon verschiedene Inbauungen, Bergroßerungen und fonftige-Reparaturen und theilt fich ihrer Bauart nach, fcon Jebem gleich beim erften Unblide berfelben bemertbar, in 2 Abtheilungen, namlich bas Chor und Schiff ber Rirde. Offenbar ift bas Chor alter. ale bas langhaus und mochte heute noch die urfprungliche fogenannte Mitterfapelle fein, beren Erbauung in ihrem neugriechische byzantinischen Style, wenn nicht gang in bas X. Jahrhundert , boch bestimmt in bas XI. fallt. Mangel an Urfunden und Inschriften, eingehauenen Jahregablen u. f. w. fann bas Erbauungsjahr nicht zuverläßig bestimmt werden, 1229 wurde aber, wie wir noch boren, ber Rapelle ichon 1 Ablafe von einem Bamberger Bifchofe verlieben.

Einer burch Tradition fortgepflanzten und selbst bin und wieder notirten Sage zu Folge, hatte ihre Erbauung ans folgendem Ereignisse, durch gewisse Ritter 100) der ums liegenden Gegend, namentlich der sehr nahen, ja in Rethach früher selbst seschaften herrn von Thungen, deren Wappen fast die auf die neueste Zeit in gemalten Glasscheiben 101) in

<sup>100)</sup> Pfarrer Faster sagt ganz bestimmt in feiner Borrebe zu dem Bruderschaftsbüchlein vom Jahre 1736 S. 4 und 5, daß das adeliche Geschlecht von Thungen die Gründer der fraglichen Kapelle gewesen.

<sup>101)</sup> Weil die gemalten Fensterscheiben die Kapelle ctwas verdunkelten, ließ man dieselben, wie man mich versicherte, herausreissen und achtete der alten Kunft nicht.

ben Rirchenfenstern bes Chores, erfichtlich gemesen, fatt: Die Ritter ber Umgegend follen namlich einmal in bem for genannten Grunenthale von Repftadt nach Retbach gu, (in jenen Beiten, in benen fast Alles Bald gemefen und folcher bis beinahe an ben Main bin gegangen) gejagt baben und einen Safen, ben ber Pfeil ichon einigemal getroffen, allein nicht getobtet hatte, nachgeeilt fein, und an bem Plate, an bem nun bie Rapelle fteht, ben Fluchtling in ein Roch haben friegen feben, worauf bafelbft Reugierbe megen aufgegraben und nach langem etwa 6 Schub tiefen Graben, babe man bas fleinerne 41/2 Schuh bobe, fpater thaumaturaifche Muttergottesbild gefunden, worauf fammtliche Ritter Diefer Sonderbarfeit megen ber Mutter Gottes gu Ehren eine Rapelle gu errichten, Unftalt getroffen und auch in ber That balb ju Stande gefommen fei. 102) Bie lange. bas Bild als ein munderthatiges befannt ift, fann aus Dans gel alter Beschichtsquellen nicht bestimmt merben, in einem Berichte des Pfarrere Kafter, an den Bifchof ju Burgburg beißt es, baß bas fragliche Bild faft 550 Jahre als ein wunderthatiges befannt fei und verehrt merze, und wenn auch im Jahre 1229, wo ber Rapelle ein Ablafs verlieben ward, die Ballfahrt Maria Retbach im Grunenthale noch nicht fo weit berühmt und befannt mar, fo murde fie boch in ber Folge von Jahr ju Sahr ausgebreiteter und nun fast überall befannt.

Bischof Otto, gab ja schon im J. 1336, wie wir oben S. 29

<sup>102)</sup> Das fragliche Muttergottesbild ist schön gearbeitet und ftellt die unbesteckte Empfangniss Maria, das Jesufind auf dem linken Arme hattend, vor. Das Bild ift aus einem Stücke (Sandeftein) und hatte auch schon einen Anstrich, doch wurde das zu Küben mit verschiedenen Jierrathen verschene und das graue Alterthum beurkundende Postament, bei Errichtung des jetigen Altares fast ganz abgeschlagen, übrigens ift an dem rechten Backen des Gessichtes eine kleine Schramme (Ris) ersichtlich, der beim Ausgraben des Bildes durch eine Hacken dem felben zugekommen senn sell.

hörten, zu, daß bei der Wallfahrtskapelle ein Rlofter bes beil. Benedikt — fpåter Probstei errichtet werden durfe, und fagt in der Urkunde ansbrucklich, daß die Kapelle ihrer Wunder wegen, die dafelbst geschahen, häusig besucht werde.

Wie das Rloster Neustadt Patron der Kapelle geworsten, konnte ich nicht erforschen, ob es vielleicht zum Baue beigetragen, oder ob vielleicht einer der Grunder spater durch seinen Eintritt ins Rloster dem Convente diese Rapelle zus brachte, sind bloße Muthmaßungen!

Die Bunder alle anzusubren, die vom Pfarrer Shehalt an bis auf unsere Zeit in verschiedene Bucher von den zeits lichen Pfarrern eingetragen und selbst auf Berlangen an die geistliche Regierung von Zeit zu Zeit berichtet wurden, wurden ein Buch allein fullen, und ich kann mich deschalb, um hier nicht weitläusig zu werden, und das kleine Werkschen nicht zu vertheuern, auf diese nicht einlassen, sondern ich führe blos an, daß die fragliche Kapelle schon von den altesten Zeiten her, von hohen und niedern Personen besucht wurden, nicht allein vom Ins sondern auch Auslande, die dann jederzeit wie die Rechnungen und Bruderschaftsbücher beweisen, zur Verschönerung der Kapelle und Abhaltung des Gottesdienstes ihr Scherslein beitrugen und zugleich als Mitglieder der dassgen marianischen Bruderschaft sich einschreiben ließen.

Ich will nur einige anführen: so z. B. wallsahrtete Joh. Gottfried II. von Guttenberg Bischof zu Würzburg zweimal nach Regbach. Der Churfürst und Fürstbischof Joh. Philipp von Schönborn war einer ber ersten Berchrer ber Mutter-Gottes zu Rethach, denn so fand ich, daß er am 14. Sept. 1646 mit der marianischen Bürgersodalität von Würzburg hierher wallsahrtete, 1648 am 9. Dez. mit mehren Nebten und Dechanten da zusammen kam, im Jahre 1649 am 19. Aug. das seierliche Hochant in der Kapelle hielt, und 1651, 1654 am 29. Juni, 1659 den 25. Aug., 1660 am 9. April, 1663 am 26. April und 1666 jedesmal dahin wallsahrtete u. s. w.

3m Jahre 1755 den 2. Juli hielt auch der Furstbifchof Abam Friedrich Gottesbienst allba.

Die alte Kapelle, oder von der jesigen Kirche das Chor ist zur Zeit mit Schiefern gedeckt und mit einem Thurme versehen, in welchem zwei kleine Gloden 103) hangen, von denen aber beide keine Jahrzahl führen; vor 1693 war dieser, wie jest das Langhaus, mit Ziegeln gedeckt, in gesnanntem Jahre aber, wurden statt Ziegeln, Schiefer angesbracht und hiezu 404 Centner um 237 st. 443/4 fr. angestauft, außerdem betrug die Ausgabe für das Dach noch 288 st. 36 fr.

Der Thurm, wie er jest noch ftebt, ift 1741 erft fo groß gebaut worden, weil folder am 20. Dez. 1740 von einem heftigen Winde abgehoben und fast gerftort worden, bas Solzwerf fammt ber neuen Aufrichtung jum Reubaue, veranlaffte eine Musgabe von fast 400 fl. Wenn man auf bem Dachstuble bes lanabaufes ftebt, fiebt man gang beuts lich, baf bas fragliche Chor bie ebemalige Ritterfavelle bilbete, indem ber Unbau bes Schiffes an bas noch beworfene Dortal ber alten Rapelle (nun bes Chores) angebaut ift, und alte Leute erinnern fich noch gut, bag in ihren jungen Jahren ber jegige Chorbogen, burch ben man in bie alte Rapelle eintrat, lange ein hindernifs gemefen, bag man vom Eingange ber Rirche und Orgel aus nicht auf ben -hoben Altar feben fonnte, und diefer bann erft fpater (1771) mehr ausgebrochen und bis zur Dede bes Schiffes erbobt wurde. Auch über ben Anbau bes langhaufes fonnte ich

<sup>103)</sup> Für eine neue Glode ber Rapelle sind in ber Rechnung 1675/76 an einen Würzhurger Glodengießer 47 fl. 37 fr. verausgabt, und möchte jene Glode seyn, die zur Umschrift Ave Maria gratin plena führt, benn die andre ist oben eisern und wenigstens 100 Jahr alter. 1685 ist aber wieder von einer neuen Glode, in die Rapelle, die Rede, wofür alle Kosten 30 fl. 33 fr. betrugen; im Jahre 1798/99 wird eine Umgießung von einer Glode abermals gemelbet.

aller Rachforschung ungeachtet, nichts finben, und felbit bie Rechnungen fonnten mir barin feinen Aufschlufs geben, weil folde erft 1618 anfangen und ludenhaft find. Der große Pfeiler an bem Schiffe ber Rirche, ber bie Rirche auffen verunftaltet, wird fcon 1662 ale ftebend gefunden, laft fonad bie Rirche ale gestanden ichon porausbenten, und ich mochte gemife glauben, bag ber Unbau bes langbaufes in die Jahre 1622 bis 1625 falle, indem 1625 bie Gafrie ften, wie ein Stein oben am Gewolbe berfelben mit ber Sahredjahl 1625 beweißt, in biefem Jahre vergrößert murde und biefe Bergroßerung nicht unficher auch auf Die Ers weiterung resp. Bergrößerung ber Rirche felbft fcbliegen lagt. Gine eigene Baurednung von verschiebenen Reparas turen und fonftigen Ginrichtungen ift noch vom Jahre 1681 bis 83, geführt durch ben Schultheißen Fried. Beis, porhanden, aus welcher zu erfeben ift, bag mabrend biefen Sabe ren 484 fl. 271/2 fr. in Die Rirche verwendet murben. fo 3. B. murbe bie Rirche geweißt , bie jegigen Bethftuble 104) angeschafft, 2 Geitenaltare aufgerichter u. f. f. Bur Befreitung ber Ausgaben murben theils Legate, theils auch verschiedenes geopferte Gilber, bas um 111 fl. 493/4 fr. veraugert murbe, verwendet, mas bei fpateren Reparaturen ober fonftigen Unschaffungen immer wieder geschab, und fo ben Banben ber Diebe, Die auch oftere Berfuche gum Gins bruche machten, baburch entzogen marb.

Rachdem ber Lefer im Allgemeinen mit ber Rapelle bestannt ift, so foll nun auch bas Innere, so viel ich aufzubringen im Stande gewesen, erörtert werben, und ich bes ginne mit bem Chore wieber an bem boben Altare.

Der alte hohe Altar, ber It. Rechnung 1679/80 von

<sup>104)</sup> Die 32 Betftuble wurden nach jenen der Renererfirche 3u Wurzburg von einem Schreiner zu Thungerebeim um 106 fl. 261/4 fr. gefertigt und das holz gab ein gewisser Riedl. Ruhl von Thann dazu um 75 fl.

bem Bilbhauer Konrab Sod ju Lohr a. M. um 68 ff. 45 fr. nebft 3 Ruber Bein 105) gefertigt, und von einem Rarlftabter Maler um 125 fl. gefafft murbe, fant gang frei, und man tonnte binten berum, und wie ichon gemelbet, auch binten jur Thure binausgeben. 3m Jahre 1788 am 29. Juli fchloff man mit bem Sofbildhauer Peter Bagner ju Burgburg eis nen Afford gur Errichtung von 3 Altaren in bas Chor um 725 fl. ab, und es traten nun an die Stelle bes hunbert Sabre altgeworbenen Altares 3 Altare, wie man fie jest noch fieht, und zwar ber gurudgefeste bobe Altar, bann links ber Gnadens und rechts der Unna : Altar. Auf eine bittl. Borftellung bes Pfarrers Fegelein vom 16. Nov. 1791 an den Furstbifchof Frang Ludwig murbe auch die Faffung ber fragt. 3 Altare, zu welcher verschiedene legate gefallen mas ren, gestattet, und von bem Bergolber Gifenlauer gu Burge burg um 500 Rthlr. unternommen und vollendet. Die 3 Altare find noch nicht confecrirt, fondern in einem jeden ift ein altare portatile (tragbarer Altar) bie alle 3 von bem Weibbischofe ju Bamberg Job. Abam 106) consecrirt find, und in ber Rech. 1789/90 als angefauft erscheinen.

Bon wem der alte hohe Altar, der 1679 aufgerichtet und 1789 abgebrochen wurde, consecrirt gewesen, konnte ich nicht sinden, jener hohe Altar aber, der vor jenem in der Kapelle stand, war, wie Pfr. Roßhirt irgendwo anmerkte, und wie die selbst noch vorhandene Urfunde, die in dem Sepulchrum damals beigelegt wurde, darthut, am 13. Det. 1650 vom Weichisches Iohann Melchior Sollner, nachdem durch Soldaten die Sepulchra aller Altare aufgerissen, wieder

<sup>105)</sup> Der Eimer foftete damale 2 fl. 40 fr.

<sup>106)</sup> Joh. Abam Behr, war Schlos Benefiziat zu höchstadt, bann Regens des Klerikal Seminars zu Bamberg, Bifchof von hymerien, und Weibbifchof zu Bamberg.

Sieh Saas Geschichte des Glavenlandes. II. Thi. G. 416.

eingeweiht worben, und zwar ju Ehren ber beiligften Dreis faltigfeit, ber feligsten Jungfrau Maria ber bl. Ratharina und Barbara, und ihm damale Reliquien von dem bl. Martyrer Artemins, Juftinus, Placidus, Theobaldus, Eupbraffa und andern eingefenft. 107) Eb bie Rirche, nachbem folche burch bas angebaute langhaus vergroßert, wieber murbe, ift nicht notirt, in ber Ablafaurfunde v. 1229 ift aber ibre Ginmeibung ichon ermahnt, weil jenen Chriften, welche Die Rapelle an bem Jahrestage ihrer Ginmeihung ober mabrend der Dctav berfelben, besuchen, 40 Tage Ablafe verlieben ift; in ben Pfarreibuchern findet man ben Sonntag nach Pfingften ale Rirchweih angemerft, und es fcheint, baf bei ber Ginweibung bes boben Altares 1650, weil bie Rirche gur Chre ber bl. Dreifaltigfeit und ber feligften Junge fran Maria confecrirt gemefen, ber bobe Altar auch fo geweiht murbe. Das Firmregifter v. 3. 1686 meldet in befagtem Sabre abermale eine Ginmeibung ber Altare in ber Marienfavelle zu Resbach, bei welcher bamals 69 Resbacher gefirmt worden find. In einem Rotigenbuche ber Pfarrei Thangerebeim ift bie Ginweihung ber Rapellen altare als am 3ten Gept. 1686 von bem Beibbijdiofe Stephan Beinberger geschehen, angemerft. Die 3 Altare find nach romischen Style gebaut, und von einer Communifantenbant in einer fleinen Entfernung eingeschloffen.

Das gange Chor ist geplattet und an jeder Seite in der Länge hin steht ein großer Bethe Stuhl. 108) Auf der rechten Seite ist die Sakristei angebracht, die 26½ lang 13' breit und 22' hoch ist.

In der Mitte bes Chores swifchen bem Eingange ber Sakriftei und bem gerabe gegenüber angebrachten Beichtftuhle, ftand einst ber fogenannte Rreuzaltar, er mar klein, murbe

<sup>107)</sup> Sammtliche Reliquien mit der Urkunde find noch im Pfarrhause in einer bleiernen Rapfel aufbewahrt.

<sup>108)</sup> Beide Stuble ließ Pfarrer Sennefeld in die Rirche machen.

unter Pfarrer Beringer aus Beitragen von Bobltbatern errichtet, und mar ju Ehren bes bl. Rreuzes und bes bl. Benedift eingeweiht. Als nun in Folge ber Beit Diefer Als tar ale hindernife im Chore (und noch bagu in ber Mitte) betrachtet murbe, fo nahm man 1771 eine Berfetjung mit bemfelben vor, namlich an ben Ort, wo bas grofe Erucifir beute noch gu feben ift, und als man fpater benfelben auch hier unnut und hindernd fand, fo murbe er unter Pfarrer Mauer gang meggeschafft, und blos bas Rreug mit einem Poftamente belaffen. Diefes bobe Rreug murbe, wie bie 1656er Rapellenrechnung melbet, ju Miltenberg geschnigt, und foftete 52 fl. 30 fr. im Bolge, bann bie Raffung 47 fl. 59 fr., an welchen 100 fl. 29 fr. Die Rapelle 25 fl. 593/4 fr. gablte, bas Mebrige alles burch Gutthater gedeckt murbe. Der Schild bes Rreuges oberhalb bem Saupte bes Beilandes fubrt bie befannte Aufschrift: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum in bebraifder, griechischer und lateinischer Sprache, bas Bilbnif Chrifti felbft ging aus einer Meifterhand bervor, und verrath Ausbruck.

Bevor ich nun zu ben beiden Nebenaltaren gehe, bemerke ich noch, daß das Gewolbe des Chores gelb gemalt ist, und schon von seinem Ursprunge an verschiedene Uebertünchungen erhielt, 1789/90 fand ich das Weissen und jestige Malen des Chores in den Nechnungen, übrigens sind die Merkmale der oben schon erwähnten Bauart deutlich noch zu sehen. 109) Die am Gewolbe des Chores auf die manichfaltigste Weise sich durchkreuzenden hervorstehenden Rippensteine der Decke sind gleichsam in der Mitte durch runde Knöpsteine gebunden, auf welchen Figuren zu erkennen sind, und zwar am ersten gleich beim hohen Altare ist ein Christushaupt, wie auf dem Schweistuche der Beronika zu sehen, am 2ten das Wappen v. Kabenellendogen? Am

<sup>109)</sup> Wie Joseph Beller die Bauart des neugriechisch byzantinischen Styles in feiner Stizze einer Geschichte der Kirchen-Baukunft, Bamberg 1826, beschreibt.

Seite 60.



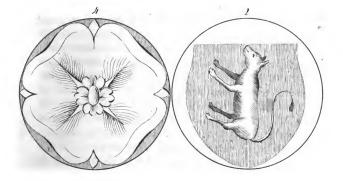

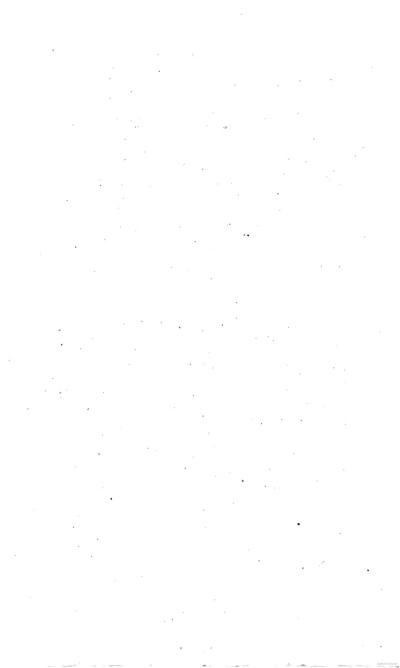

3ten eine Rigur, bie entweber eine doppelte Band ober einen boppelten Storch (nicht Abler) mit 2 Ropfen, jedoch nur 2 Fußen zc. vorftellt.109 1/2) 2m 4ten Steine fonnte ich nichte andes res als eine Rofe erfennen, wie folche im Bappen ber v. Guttenberg ericheint. Bas biefe Riguren vorftellen ift auch aus ber lithoar. Beilage erfichtlich. Um fraglichen Gewolbe bing, wie ich aus ben Rechnungen entnahm, fruber ein Muttergottesbild, 110) jest aber bangt unmittelbar oben vor bem boben Altare, ein glas ferner Lufter, und in einer fleinen Entfernung eine Lampe, Die fruber filbern gemejen, weil eine folche unter ben Befchenten, bie 1704 von Marg. Richter, Buchbruderes Bittwe geopfert murbe, angeführt ift. Warum aber fomobl in ber Ravelle, ale auch in ber Pfarrfirche fein fogenanntes ewiges Licht mehr brennt, weiß ich nicht, nur bas fand ich, bag fruber in beiben Rirchen folches unterhalten murbe, und auch in ben alten Rechnungen viele Rapitalbeitrage zu beffen Unterhaltung gemacht worben find, und auch nach allerhochster Unord. (G. Regbl. 1804. G. 749. Regbl. 1805. G. 1049) in ber Regel bei allen folden Rirchen, mo jur Geelforge ein eigener Priefter angestellt ift, ober mo überhanpt pfarrlicher Gottesbienft abgehalten mird, bas emige Licht auf Roften ber Rirche unterhalten merben barf. Die 3 Choraltare find burch eine Communifantenbanf, Die ein Pralat vom Rlofter Bell, It. Rirchenrechnung 1792/93 ber Ravelle verebrte, eingegoffen.

Die 2 Seitenaltare nun, die zwar rechts und links im Langhause stehen, jedoch durch eine 2te Communikantenbank noch vom Bolke abgeschlossen sind, wurden nach der Kapelslenrechnung v. J. 1682/83 in genanntem Jahre zu Karlsstadt gefertigt, und unter dem Pfarrer Bach, zu Lobr gefasst. Im Jahre 1686 sind dieselben nach der Rech. S. 32 zu schließen, wo mehre dessbalb gemachte Ausgaben erscheinen, auch feierlich eingeweiht worden.

<sup>1091/2)</sup> Letteres Wappen führte die Familie v. Weyler. Man findet es auch auf einem Kupfer an F. B. v. Ingelheims Leichenrede v. J. 1749.

<sup>110)</sup> Unter bem Pfarrer Reu murde foldes babin verehrt.

Der Johannesaltar, auf der Evangelien Seite, stellt auf seinem von Dewald Onghere 111) gemaltem Altarblatte, wosur 165 fl. verausgabt sind, die Enthanptung des hl. Johannes des Taufers vor; nach einem Buche, worin die milden Beiträge notirt sind, fand ich, bei derselben Zustammenstellung allein für die Errichtung des Johannesaltares 156 fl. 48 fr. Auf dem Tische dieses, sowie auf jenem des Josephsaltares stehen große Gehäuse, in welchen verschiedene Reliquien von Heiligen vortrefflich gefast zu sehen sind, sie standen früher, wie mir berichtet wurde, in der Marrner Nonnenkirche und der Frühmesser Benedikt Arnold brachte sie käuslich an sich, und gab sie der Kapelle.

hinter bem Gebaufe bes Johanned Altares find mit golbenen Buchstaben am Altare bie Berfe angeschrieben:

Dum saltat, placitura patri, lasciva puella, Baptistae in pretium mox ruit ense caput, Nempe caput, cujus perstrinxit lingua parentum Crimina, sic semper, dicere vera, nocet. 112)

Der rechte Seitenaltar stellt auf seinem Altarblatte, bas Onghers ebenfalls fertigte, die heil. Familie dar, wird aber nur geradezu Josephsaltar genannt. Die Geschwister Jakob und Gertraud Reuter von Thungersheim ließen durch ihr Legat von 110 Athlr., das sie dazu bestimmten, das Altarblatt malen. 113) Die Ausschrift, die dieser Altar hinster dem Reliquiengebäuse führt, sautet:

Ite ad Joseph Genes. XXXXI - V. 55. 114)

<sup>111)</sup> Onger, Onghere, Unger. Sich Leben und Berke der Runfter Bambergs von Jad. Erlangen 1825. Thl. II. S. 77.

<sup>112)</sup> Bahrend dem Bater gur Luft im Tanze das üppige Madchen Kreifet, da fällt ihr zum Lohn, Täufer, dein heiliges haupt; Nämlich das haupt, deg' heilige Zung die Lafter der Aeltern Offen gerügt; dies bleibt, Bahrheit, dein irdischer Preis!

<sup>113)</sup> Diese beide Geschwister gaben auch 400 Rthir. jur Un-fchaffung eines gangen Ornats und liegen die 6 ginnere große Leuchter fertigen.

<sup>114)</sup> Gehet bin gu Joseph I. Buch Mofes 41, 55.

Ich will ihm jum Bater fein, und er foll mir jum Sohne fein. II. König. E. 7, B. 14. (2. Buch Samuels.)

Cuncta Deo parent; Joseph! tua gloria crescit, crescit honos, paret nam Deus ipse tibi. 115) Ao. 1688.

Das Portatile biefes Altares ift von Daniel Joann. Aut. de Gehsattel gur Ehre bes b. Rrenges und ber Muts tergottes geweiht, und in ihm ruben Reliquien von ben Beiligen, Benedift, Probus und Donata. Bon bem Portatile bes Johannesaltares ift bie Ueberfdrift abgeriffen. Da bei ber Altareinweihung im Jahre 1650 fcon biefe beibe Altare mitgeweiht erfcheinen, und zwar erfterer bamale fcon gur Ehre bes b. Johannes bes Taufere und Evangeliften, letterer aber zu Gbren ber bl. 14 Rothhelfer, fo ift ficher anzunehmen, bag vor biefen beiben Altaren fcon 2 andere ba gestanden, mas um fo mehr Glauben erhalt, ba bie Gras ber biefer Altare, morin bie Reliquien gewohnlich eingefenft find, von feindl. Goldaten aufgeriffen, und 1646 2 Portatile's angefauft murben, um nur wieder auf benfelben Meffe lefen ju tonnen, und es ift gewife ju glauben, bag bei bem Langhausanbaue auch ichon 2 Rebenaltare in Diefe erweiterte Rirde angeschafft murben; wenn aber ber jegige Sofephealtar fruber 14 Beiligenaltar bieg, fo fam bas baber, weil einst ber jegige 14 Beiligenaltar bort ftand, und bei Errichtung neuer Altare Diefer uber Die Communifantenbant hinaus verfest murbe, wo aller Bahricheinlichfeit nach ber bei ber im 3. 1650 gefchebenen Ginmeihung, ber bamals mitgeweihte bl. Burfarde und Leonardealtar fand, ber in ber Rolge meggeriffen, und an feine Stelle ber jegige 14 Beiligenaltar fam, welcher 1701 gefafft, und von dem Beibbis Schofe Stephan Beinberger confecrirt murbe. 116)

<sup>115)</sup> Alles gehorchet dem herrn; dein Ruhm erglanzet, o Joseph, herrlich, denn fieb' dir gehorcht felber ber Schöpfer des Alle! 116) Es ift dieß in der ganzen Kapelle der einzige consecrirte

3ch fand in bem icon gebachten Buche ber Gutthater au biefem Altare vom 3. 1696 bis 1701, mo er ale gefafft ericheint, 125 fl. gesteuert, Die 8 Berfonen gusammenlegten. Das Altarblatt, Die 14 Dl. porftellend, ift ichon, jedoch febr burchlochert, und batte mit jenen 2 ubrigen Altarblattern eine Renovation febr nothig, um nicht gang ju Grunde gu geben. Der Bau ber 3 Altare felbft ift altmobifch, und burfte ichoner fein, namentlich ift ber lettgenannte Altar febr verdorben. Unweit bes 14 Beiligenaltares befindet fich Die Rangel, Die aus Soly, mit eingelegter Urbeit verfeben ift, allein auch biefe burfte, ba fie nicht gefafft, jedoch ichon vom Burme ziemlich angebobrt ift, einen Unftrich erhalten. Diefe Rangel ftammt aus Munfterfcmargach, von wo aus bas Schottenflofter fie erhielt, und fpater 1771 von bort als ein Gefchent an die Ballfahrtstavelle fam. Die 4 Evans geliften an berfelben find anderer Arbeit, ale Die Rangel felbit, und paffen nicht recht jum Gangen, indem fie weiß angeftrichen find, ob ubrigens biefe, Diefelbe 4 Evangeliften find, die man von dem Pfarrer M. Benneberger ale gur Rangel geschafft, notirt findet, mochte ich bezweifeln, indem ich auch fpater fant, baf jene vergolbet murben, Die jeBige aber nichts bergleichen an fich baben.

Db bie an der Ruchwand unter bem Kanzelhute mit Binn eingelegten Buchstaben ben Namenezug des Fürstbischosfes Abam Friedrich oder ben eines Abtes von Munterschwars

gad bebeuten foll, fann ich nicht bestimmen.

Bas nun das oft ermannte Langhaus der Rirche bestrifft, so hat dasselbe teine gewolbte, sondern eine platte Decke, wie jede Stube; vor dem Jahre 1771 war solche von Brettern, und unter diesen befand sich ein Durchzug; biefer, so wie die holzerne Decke der Kirche, wurden aber 1771

Altar, doch find die Reliquien in dem bleiernen Raftden, welches in dem Sepulchrum des Altares steht, fast ganz verfault und alles Afche zc.

berausgeriffen, und ber fragl. Durchzug oberhalb ber Dede mittelft eifernen Sangemerte und Schrauben angebracht; in bemfelben Jahre mar es auch, in welchem ber Chorbogen um 8' bober gesprengt, und bie Fenfter, die febr niedrig und eng gemefen, bober und weiter gemacht, auch die Ems porfirche gang neu bergeftellt murbe, wogu bie Gemeinde 6 Gichftamme gratis gab und frohnte. Endlich wurde die Chor. bede gemalt, bas Portal ber Rapelle erneuert, und bie Stiege gur Orgel und Emporfirche außerbalb ber Rirche ans gebracht; die Rirchenrechnung v. 3. 1771 weift auf alle Diefe Wosten eine Ausgabe v. 1557 fl. 233/4 fr. nach. Daß in fraglichem Langbaufe fich auch eine Drgel befindet, bem lefer ichon porubergebend befannt geworben, und ich erinnere nur bier noch, bag bie jetige Orgel mit ber Emporfirche von ber Thure an, einen 24' langen Raum bes Langhaufes wegnimmt, und biefe fruber (vor 1771) nicht an bem ichigen Plate, fonbern vorn an ber linfen Geite bes Johannesaltares angebracht gemefen. In ben frubeften Rechnungen ift ichon von Reparaturen ber Kavellenorgel Die Rede, welche fonach auch eine Orgel vorausseten, Die Anschaffung einer neuen, ju welcher gleichfalls gesteuert murbe, ift in der 1651/52er 117) Rech. ermahnt, ihr Fertis ger mar, wie ich aus ber mir noch gu Sanden gefommenen Quittung bes Orgelmachers erfah, Joh. Konrad Runginger Runnerstadt, doch batte biefelbe 1673/74 eine Sauptres paratur nothig, bie ber Orgelmacher Job. Jobft Schleich au Bohr a. M. um 106 fl. Fr. nebst 1 Gimer und 8 Maas Bein unternahm. Die Fertigung der Orgel burch Runginger tofete 100 Rthir. an Gelb, und 10 Eimer Bein 1651er Gemache 118) obne Material.

<sup>117)</sup> Aus der Semeinderechnung entnahm ich, daß bei Auferichtung der neuen Orgel den Kindern jum Andenken für 1 fl. 1 Pfd. 3 Pfg. Brod gereicht wurde.

<sup>118)</sup> Der Eimer toftete 2 fl. 30 fr. auch 3 fl. damals.

In dem erwähnten Langhause befinden sich 6 Beichtstühle, und 1 im Chore, die 4 letten gegen die Hauptthure hin, murben 1781 durch den Schreiner Hieron. Pfaff v. Obertheres um 49 fl. 4 Pfb. 14 Pf. gefertigt, übrigens befinden sich auch seit dem J. 1814 die XIV Stationsbilder, welche der Maler C. F. E. zu Burzburg per Stuck zu 14 fl. fertigte in der Kapelle. 119)

Nachdem ich nun bereits alles mir bekannt Gewordene in Bezug auf den Bau, Reparaturen und sonstige Einrichtung der Kapelle angeführt habe, so bemerke ich noch, daß ich im Jahre 1640 fand, daß die Emportische weiter hintersgeset wurde, auch die Bethstüble fortgerückt, und neue dazu angekauft wurden. Sollte man hier nicht auf eine bereits früher einmal schon vorgenommene Berlängerung des Langbauses gerathen? Sollte nicht im fragl. Jahre die vorgenommene Berlängerung, die Ansehung des schon oben genannten Pfeilers nothwendig geworden sein?

Weiter bemerke ich auch, daß die Rapelle in fruheften Beiten gu ben Markiftanden die Bretter ftellte, dagegen von allen Feilhabenden ein gewißes Brettergelb erhob, welches gleichfalls ju ben erften Revenuen bes Gotteshaufes gehörte.

Endlich führe ich hier noch an, mas beide Rirchen an bl. Gefäßen besigen, und zwar sind vorhanden eine große schone silberne Monstranz, gefertigt unter Pfarrer hennes berger aus einem großen schweren unformlichen Relche und anderm geopferten Silber.

Eine 2te Monftranz zum gewöhnlichen Gebrauche ift von Rupfer, doch die in die Augen fallenden Zierrathen an berfelben find von Silber, und um das Glas find auch Steine eingesetz, ob solche gut find, konnte ich nicht bes ftimmen, doch fand ich in dem Buche der Gutthater notirt, daß diese Monstranz fur ein Diamant-Rreuz, das der Pfarrer

<sup>119)</sup> Gutthater dedten bie Ausgabe, welche gegen 350 fi betrug.

Rilian Rneuer bei feinem Abzuge, ale Abt nach Reuftadt ber Rapelle gurudließ, gefertigt murbe: Die fragl. Monftrang ift einfach, aber boch ichon.

Eine kleine Feldmonstranz ift Rupfer und vergolbet. Beide Kirchen besiten 5 silberne und vergolbete Kelche, unster welchen 2 ganz einfach sind, einer berselben wird ges wöhnlich in ber Pfarrkirche gebraucht; am innern Rande bes Fußes stehen die Worte:

"D. Joannes Michael Neuff officialis Camerae pro reparanda valetudine fil. 's. P. Adami Neuff S. J. ad usum quotidianum sacrific. contulit. 1758."

Ein anderer Relch, mit getriebener Arbeit und Bergies rungen ausgeschmuckt, ift ein Geschenk eines gewissen Bies ner Burgers Jonas Schemmel v. Regbach, unten am Rande liest man die Buchstaben:

"Jonas Schemel v. Rezbach Röm. Kay. May. Hoff-Handelsmann in Wien 1675 den 11. May."

Ein 3ter vom Sabre 1704 ift von Anna Maria Craster aus Burgburg geschenkt, und wiegt 2 Mark 13 Loth. Dieser Kelch ist offenbar ber schonfte und eine vorzügliche Arbeit.

Der schwerste führt keine Umschrift, sondern in dem einen Martz eichen bas Bappen des Burgb. Domfapit. in b. andern die Buchstaben I. C. R.

Ciboria (Speifstelche) find 3 vorhanden; der größte

von Gilber ift herrlich gearbeitet.

Ein Kreugpartifel in einer filbernen Monftrang ift nach feiner Auffchrift am Fuße ein Geschent bes Hofrathes und

Professore Christian Jof. Unger ju Burgburg.

2 Paar Meskinnchen mit Lavor, von welchen 1704 Joh. Lermann u. s. Frau Beronika ein Paar der Kapelle verehrte. Auf dem Lavor ist der Name I. H. S. u. MR eingravirt, und neben dem Silberprobzeichen sind die Buchstaben M.R. eingeschlagen. Ein filbernes Rauchfass mit Schiffchen 120) wurde schon unter Pfr. Henneberger angeschafft, aus altem Silber, ebens so ein filberner 35 Eth. schwerer Communisantenbecher, ben ein gewisser Augustiner Bruder Paulus Pilteram zu Wurzb. um 9 fl. 5 Bagen verfertigte. Zum Bergolden erhielt er 2 Dukaten im J. 1650.

Außer vorgenannten filb. Gefähen befinden fich noch welche andere Stude als 2 filberne Erucifire und Gelb u. dergl. vor, die aber immer von Zeit zu Zeit verwerthet werben.

Bas ben übrigen Kirchenornat an Paramenten betrifft, so ist soldher mit weniger Ausnahme schon ziemlich veraltet, und hat eine große Reparatur und Reuanschaffung allerdings vonnöthen, übrigens findet man auch beinahe alle Weßgewänder, Fahnen, Erucifire u. dgl. von Bohlthåtern gereicht.

Nachdem ich nun die Kapelle, und alles, mas diefelbe angeht, nach Kräften und nach den mir nur durftig zugesstandenen Notizen erörtert und auseinandergesetzt habe, so führe ich den Leser im nächsten S zu dem schon gesnannten Delberge.

### §. 5.

# Delberg.

Wenn man in die Bahlfahrtstapelle geht, so hat man vor dem Eingange in dieselbe, rechts den sogenannten Delsberg im Auge, von dem sich noch folgende Rotizen bis auf unfre Zeit erhalten haben. Nach einer vorhandenen Rechnung, die der hiesige Bauverweser Georg Beck über den

<sup>120)</sup> Auf dem Schiffchen ift eine Abbilbung des Enadenbildes von Regbach unter diesem die Worte "Capelle Retzbach Ao. 1707" zu sehen. Rauchfaß und Schiffchen find gegoffen und eine schone Arbeit.

Delbergbau fuhrte, wurde solcher im Monate August 1660 gu bauen angefangen, und 1661 im Juni vollendet.

An dem Plate, an welchem der Delberg nun steht, stand in alten Zeiten ein Hauschen, in welchem das sogenannte Kapellherrla wohnte, welches in der nahe stehenden Kapelle das Awe Maria-Läuten besorgte, und It. Rechnungen dafür 3 fl. 45 fr. von der Kapelle vergütet erhielt, welche Bergütung in der Folge, wie die Rechnungen darthun, dem angestellten Kirchner für dieselbe Besorgung zus floß.

Warum an die Stelle bieses Hauschens ber Delberg erbaut wurde, ist nicht bemerkt, das ist aber aus der Rechenung zu-schließen und zu ersehen, daß 537 fl. 16 fr. = (571 fl. 22½/7 fr.) von dem Kapellenpfleger Nifol. Prößler an eingegangenem Rezesse, dann it. Kapellenrechnung v. J. 1660/61 106 fl. 7½/7 fr. von der Kapelle zum Delberge und ans der Pfarrkirche 60 fl. hergegeben wurden, aus dem alten Gehölze Nägel u. d. gl. auch 4 fl. 43¾/4 erlößt, sonach die ganze Einnahme für den Delbergbau in 842 fl. 13½/4 fr. in Rechnung kam.

| Die Ausgabe bagegen betrug:            |                |     |
|----------------------------------------|----------------|-----|
| Fur 1711/2 Malter Rald, und 6 Met      | 2              |     |
| Beife, an ben Dberleinacher Biegler    | 55 ft. 243/28  | fr. |
| Fur holz, Bretter u. bal ,             | 64 fl. 45% 6   | fr. |
| Fur Taglobn im Steinbruche per Tag     |                | *   |
| 7                                      | 22 ft. 261/4   | fr. |
| Fur Fuhrlohne alles Material berbeis   |                |     |
| guführen                               | 102 ft. 371/2  | fr. |
| Fur Fuhrlohne bei bem Baue, als Grunds |                |     |
| graben , aufzuladen , Sand tragen ic.  |                |     |
| der Person taglich 4 & (105/7 fr.) .   | 62 ft. 21      | fr. |
| Dem Maurer gablte man                  |                | fr. |
| Dem Zimmermanne                        | 32 ft. 5951/56 | fr. |
| Dem Biegler fur 3000 Badfteine         | 35 fl. —       | fr. |
| Un Schmied und Wagner                  |                | fr. |

tenbera 121)

| Dem Bilbhauer | <b>Badjarias</b> | Junt | v. Mils |
|---------------|------------------|------|---------|
|---------------|------------------|------|---------|

| Da oben auf         | bem  | Delberge | auch | wieber eine | Wohnung  |
|---------------------|------|----------|------|-------------|----------|
| eingerichtet wurde, | 122) | fo maren | nody | bie fernern | Muslagen |
| zu machen nothig,   | als: |          |      |             |          |

| Dem Schreiner                       |     | 11 | ft. 231/2   | fr. |
|-------------------------------------|-----|----|-------------|-----|
| Dem Safner                          | . 1 | 16 | ft. 213/4   | fr. |
| Dem Glafer und Gailer               |     | 6  | ff. 2941/36 | fr: |
| Fur 116 Bentner Schiefersteine .    |     | 57 | fl. 2951/56 | fr. |
| Dem Schieferdecker                  |     | 25 | fl. 2951/56 | fr. |
| Für Nägel                           |     | 22 | ft. 421/2   |     |
| Fur Blei und deffen Berbeischaffung |     | 14 | fl. 481/2   | fr. |
| Fur Behrung und fonftige Ausgaben   |     | 47 | fl. 1711/2  |     |

Wenn man bie Ausgabe von ber Ginnahme abzieht, fo ergiebt fich, baß 69 fl. 1219/28 fr. mehr ausgegeben, als eingenommen murben, bie man bem Bauverwalter It. 1661/62er Ravellenrechnung von bort gabite.

Um Ende ber Rechnung ift von bem Umtefeller Job. Gottfr. Jung bemerft, bag ber Delbergbau mit Confens ber bochften Berrichaft unternommen worden fei.

Nachdem über ben Delberg bas Bichtigfte gefagt und nach Rraften erortert ift, fo wird bier eine Ermabnung und gefchichts - liche Darftellung ber bei ber Bablfahrtstapelle einft bestandenen marianischen Bruterschaft nicht am unrechten Plage er, fcheinen, bevor ich auch Melbung thue von einer gleichfalls in frubeften Zeiten fcon bestandenen Fruhmeffe.

# Marianische Bruberschaft.

Die Ginführung ber driftlichen Religion, welche Beil und Frieden uber unfer Baterland brachte, fubrte auch bie

<sup>121)</sup> Die fteinerne Figuren bes Delbergs, als Jefus, Jakobus, Johannes und Petrus find in Lebensgröße meifterhaft und funftvoll gearbeitet.

<sup>122)</sup> Die Gemeinde hat gur Beit Urme barin, und gablt ber Ravelle 2 fl. Miethe, weil jenes G. 4 Anm. 13 oben im 3. 1816 projektirte Armenhaus nicht ju Stand fam.

Berehrung ber feligsten Jungfrau berbei, benn fie, bie Mutter bes Seilandes mar es, Die fich als Bermittlerin gwifchen ibren Gobn und bie Menschen stellte, fie mar es, bie alle verehrten, und ihr, gleichsam ale ber Schutfrau ber Chris ften , murben Rirchen und Bilbftode burch bas fromme Bolt errichtet. Raum hatte ber beutiche Glaubenshelb, ber beil. Bonifag, Die beil. Statte Rilians betreten, und bas bl. Un. benten biefes Martyrere fegnend, bas Bolf an ihn unb feine ausgestteute Lehre erinnert, fo murbe auch ichon ber Tempel ber Jagbaottin Diana auf bem Schloseberge Miriburg umgestaltet und gur Gbre ber Mutter Maria von bem beil. Bonifag eingeweiht, 123) und befowegen führt bie Reftung ju Burgburg beute noch ben Namen Marienbergo Groß mar die Audacht, groß Das Bertrauen, welches bas fromme Bolt ju jenem Tempel begte, bis endlich in ber Mitte ber Stadt Burgburg bie Marientapelle und nach und nach auch auf bem Lande Rirchen und Rapellen entstanden, worin auf die Rurbitte ber Jungfrau Maria Taufende von Chriften Erborung fanden. Es entftanden Wallfahrtsorte. unter benen von Franten Resbach ale ber altefte ficher ans gunehmen ift, weil fcon nach einem alten im Sabre 1685 verfasten und 1736 mit Erlaubnife bes Orbinariate neu abgedruckten Bruderichaftebuchlein, ber Ballfahrt Maria Repbach, eines Ablaffes von 40 Tagen auf ben Jahrtag ber Rircheinweihung und bie 4 boben Muttergottesfefte, ben ber Bifchof Berthold ju Bamberg mit Bewilligung bes Bifchofe gu Burgburg am 8. Oftober 1229 verlieben bat, Meldung geschieht.

Die Berehrung Maria breitete sich in ber Folge immer mehr aus, und in Mitte des XIV. Jahrhunderts findet man die Walfahrtstapelle zu Regbach im Grunenthale schon sehr start besucht und im Anfange des XV. Jahrhunderts bildete sich auch zu Regbach eine sogenannte marianische Bruder-

<sup>123)</sup> Gieh L. Fries Chronit G. 387 und 459.

ichaft, bie fich bie Berehrung Maria als hauptzwed gefest batte. Die Undacht, inebefondere ju bem munderthatigen; Marienbilbe, fing an ju machfen, es traten, wie bie noch uralten Bruberichaftsbucher und bie in biefelbe bemerften Rotigen nachweisen, geiftliche und weltliche, bobe und niebere Derfonen, felbft Bifchofe ber genannten Bruberichaft bei und. gablten auch gerne gur Unterhaltung ber Rirche und bes an ben Mariafesten bas Sabr über ftattfindenden Gottesbienftes ibren fpater burch bie Statuten bestimmten Untbeil.

Go wie jeder Befellichaft, ihrer Aufrechthaltung und ihres fich vorgefesten 3medes wegen, gemiffe Regeln und Statuten nothia find, fo mar es auch bier ein Bedurfnife, bem ber 21bt Joh. Bagner von Reuftabt am Main, abhalf, indem er fur die Bruderschaft Statuten verfertigte, Die 27. Puntte umfafften und von bem Furftbifchofe bamale auch bestätigt murben 124).

Der Bifchof Job. von Brunn ju Burgburg (reg. von 1411 bis 1440) confirmirte fcon de Dato Gunbereleben ben 11. Cept. 1417 bie marianische Bruberschaft ju Rete bach und verlieb auch allen bie Muttergottesfavelle im grunen Thale besuchenden Christen 40 Tage Ablast 125). 3m

<sup>124)</sup> Einen Auszug, der die Sauptpunkte enthalt, nahm ichon Pfarrer Safter in oben genanntes Bruderichaftsbuchlein auf, und einen etwas furgeren fieht man in bem Bruberfchaftszettel.

<sup>125)</sup> Ablaffe murben ber fraglichen Ballfahrtetapelle von verichiebenen Bifchofen nach und nach ju Theil: fo weiß man, daß F. Imelerius (Augustiner) Bifchof ju Budweiß de dato Burgburg am 8. Muguft 1270, ferner die Bifchofe Gigfridus Grabifchof au Rolln, Babrenhard Bifchof ju Patavia, Beinrich Bifchof gu Merfeburg, Rudolph Bifchof gu Conftang, Beinrich Bifchof gu Regensburg, Emicho Bifchof ju Frenfingen und Gigfridus ju Augusteg, als fie gu Burgburg eine bifchoft. Bufammenfunft hatten 1287 am 17. Marg, dann Stephan Patriarcha Brandensis, Johannes Episcop. (Bifchof) von Lubed 1327 und Albert II. Graf von Sobenlohe Bifchof gu Burgburg 1357 mehrere Ablaffe gufvendeten und badurch fomobl bic Berehrung Maria beforderten, als auch durch diefe die Ehre Gottes.

Jahre 1477 am Sonntage Jubilate (ben 27. April) bestårtigte Bischof Rudolph von Scherenberg (reg. von 1466 bis 1495) bie Bruderschaft aufs neue und verlieb, wie Beilage unter Kro. 19 beweißt, ebenfalls zur Berehrung Maria u. s. w. mehrere Ablasse. Spätere Bischofe thaten desigleichen, insbesondere Bischof Julius bei Ausrottung der Irrlehre Luthers 126) und bei Berbesserung der Kirchenzucht. Auch er bestätigte die Bruderschaft auss neue und alle von seinen Borfahrern ertbeilte Ablässe am 22. Juni 1600.

Die durch die Statuten bedungenen Beitrage 127) ber einzelnen Bruder und Schwestern sowohl, als auch freiwilflige Geschenke an Geld und sonstigen Dingen, machten es nothwendig, über alle Einnahmen und Ausgaben der frage lichen Bruderschaft, durch einen Brudermeister, der aus

Gieh Bruderschaftebuchlein vom Jahre 1736 G. 8 und 9 und andere. Nachdem die Ballfabrt weithin berühmt mard, bemubte man fich auch von Rom aus, für die Bruderichaft und Ravelle Ablaffe gu erbalten, insbesondere, ale bie burch die vielen Rriegsjahre bereits gefuntene Bruderichaft burch Bifchof Julius wieder hergeftellt gewefen ; fo verlich Innocentius XI. der Rapelle unterm 8. Juli 1678 von Rom aus, viele Ablaffe auf ewige Beiten, wie die Beilage unter Dro. 18 bartbut. Frubere romifche Ablafebriefe find jedoch keine mehr vorhanden, weil, wie aus einem Berichte des Pfarrers Schnell vom 23. August 1785 an bas Ordinariat hervorgeht, ein gemiffer P. Nitolaus (Discalceat) von Rom, ber fich 2 Rabre in Burgburg aufhielt, und öftere auch nach Regbach tam, die alten Breve alle mit nach Rom nabm, und die jest noch bestebenden Ablaffe auf alle Muttergottesfeste und die 4 Quartalfonntage von Dabit Dius VI, den 15. Mars 1785 erwirkte u. f. w. (Man febe die ausgetheilt werbende Bruderschaftszettel). In einem tiefer Ablaftbriefe ward Regbach Archipresbyterialfirche genannt, worüber aber genannter Pfarrer auf Unfrage ber damaligen geiftlichen Regierung, als fie bas Placet gur Berfundigung ber von Rom verliebenen 26laffe gab, feine Auskunft geben konnte, weil oben genannter Dater die Ablaffe Freundschaftshalber für Regbach erwirkt hatte.

<sup>126)</sup> Man vergleiche oben G. 27 Anmerkung 51.

<sup>127)</sup> In den alteften Bruderfcaftebuchern findet man 1 fl. fr.

ibrer Mitte gemählt ward, Rechnung zu führen, welche bann jährlich von bem zeitlichen Abte zu Reustadt und dem Proseurator der Bruderschaft 128) am Feste Maria Geburt oder am Sonntage darauf, wo gewöhnlich der Abt das Hochamt hielt, geprüft und revidirt wurde. Schon Pfarrer Chehalt legte ein Buch an, in welchem die Beiträge zur Kapelle, zur Bruderschaft und zur Errichtung resp. Berzierung einzelner Altare mit dem Namen des Gebers aufnotirt wurden.

Die alteste noch vorhandene Bruderschaftsrechnung ift vom Jahre 1660, es ist aber nicht die erste, benn diese seit schnung vom Jahre 1659 gebliebenen Rezess von 80 fl. 2 15 5 I, fruhere Rechnungen voraus.

Aus dieser Rechnung nun sind die Einnahmen, als Opfer, Erbenzins, Abzinsen von Kapitalien, statutenmäßige und freiwillige Beiträge, auch Einschreibgeld zu ersehen, die zussammen 167 fl. 47½ fr. betrugen. Da die Bruderschaft gleich im Ansange ihres Entstehens schon auch Weinberge legirt erhielt, so zog sie auch von diesen den Ertrag an Wein, welcher mit dem, der noch das Jahr über geopfert wurde, gleichfalls in Rechnung kam, um auch die der Bruderschaft zukommenden Ausgaben decken zu können, welche waren:

- 1) Dem Kirchendiener nach gehaltener Generalbrudersichaft nach Maria Geburt 1 fl. 3 Pfd. 10 Pfg. (1 fl. 59%/4 fr.)
- 2) Dem Schullehrer, Organisten 2c. jedesmal wegen ihrer Prafenz an ben Festen 1 Pfd. 18 Pfg. (213/4 fr.)
- 3) Bestritt die Bruderschaft die Zehrung an Gelb, Bein und sonstigen Auslagen, die die Geistlichen, welche gur Beforberung der Glaubigen im Beichtstuhle eingeladen gewesen, verursachten.

<sup>128)</sup> Beicher gewöhnlich ber zeitliche Dechant bes Rapitels Karlftadt gewesen, doch fand ich auch viele Borfteber ber Burzburger Stifte in ben Bruderschaftsbuchern als folche.

4) Ließ sie bie Weinberge und ihre barauf erzielte und sonstige Weine bauen zc. Die 1660er Rechnung weißt eine Ausgabe an Gelb zu 105 fl. 3515/26 fr. nach 129).

Aus den spateren Rechnungen sieht man, daß die Brus berschaft auch einen Theil an Hostien, Weihrauch u. dgl. bestritt.

Nach der 1692er Rechnung war die Ausgabe für die Unterhaltung der Geistlichen au den bestimmten Festen 40 fl. 133/4 fr. nehst 6 Eimer 25 Maas Wein, 1772 sind zu gleichem Zwecke 40 fl. 183/4 fr., 1774, 61 fl. 46 fr. — 1777, 71 fl. 91/4 fr. ohne den Wein, den der Psteger der Pfarrkirche, wie die Rechnungen beweisen, jedesmal bergab, verausgabt. Die Rechnungen von 1770 an, sind jedesmal von der geistlichen Regierung revidirt.

Was das Weitere der Bruderschaft betrifft, so ift schon oben alles beutlich auseinandergesett. Nun auch ein Wort über die zu Regbach bestandene Fruhmesse spaterer Zeit in folgendem Absate.

<sup>129)</sup> Um die Weine ju bauen und unterhalten ju tonnen. muften die Rirche, Rapelle und Bruderschaft in Ermangelung eines eigenen Rellers und fonstiger Dinge '(eine Relter, die der Rirche und Rapelle eigenthumlich gewesen, und auf beren Roften auch unterhalten murde) im Unfange auch Rellerging gablen, frater aber icheint die Ravelle oder die Pfarrfirche ein Saus mit Reller legirt erhalten zu haben, mas aus bem Sausverfaufe vom 20. Juli 1718 von Geite bes Gotteshaufes, burch ben bamaligen Pfarrer Aneuer und die Gemeinde, an den Burger und Bader Georg Mich. Leo um 250 fl. fr. (312 fl. 30 fr.) beutlich bervorgeht; bei diefem Bertaufe behielt fich bas Gotteshaus gur Aufbemahrung feines rigenen Beines ben großen Reller ale eigenthumlich bevor. Gerner wurde bedungen, daß der Befiger des Saufes den Reller ichablos wegen Waffer ju halten babe, beibe Luftlocher nicht verbauen, wie auch den Mus = und Gingang jum Reller burch Thor und Pforte dem an dem Saufe vorbeifliegenden Bache verwehren foll und durfe. Gieb ber Gemeinde Gerichts : Aftenbuch Fol. 59 und ben zu Rarlftadt errichteten Raufbrief.

## Frühmeffe.

Da ber Drt Regbach icon in ben frubeften Zeiten nicht unbedeutend gemefen, wie wir gleich im Unfange borten, und beffen Bevolferung fomobl, ale auch ber Befuch ber basigen Ballfahrt ftart mar und von Tag ju Tag gunahm, fo maren ichon in ben frubeften Beiten gur Beforgung ber babin getommenen Ballfabrter, als auch ber Ginwohner von Regbach felbft, jum Gottesbienfte und im Beicht. ftuble, nicht nur einer, fondern mehre Beiftliche nothig, bie auch gewife inebesondere an ben boben Reften von Reuftabt aus fich eingefunden haben; ja ich mochte mit Bewifsheit behaupten, daß, ba bie Erbauung ber Ballfahrtefirche, wenn nicht ine X., boch gang gewife ine XI. Jahrhundert fallt, an fraglicher Ballfabrtetapelle fruber ein Beiftlicher angeftellt gewesen sei, als felbst ju Rebbach noch ein eigener Pfarrer existirte. Daß im Unfange fur ben Unterhalt eines ober mehrerer Beiftlichen gang genau fundationsmäßig geforgt gemefen, mochte ich nicht gang zuverläßig behaupten, ubrigens fielen in ben erften Beiten bebeutend viele lebens bige und fonstige Opfer, bie immerhit mit noch andern les girten Gutern und Bezugen im Stande gewesen, einen Pries fter ju ernahren; gang genau murbe hieruber ber Stiftungs brief ber Ballfahrtstapelle, ber, wie bie Rapellenrechnung bom Sabre 1653 beweißt, in lateinischer Sprache abgefafft mar, und um 1 fl. 11 fr. ins Deutsche überfest murbe, aber burch eine ichlechte Aufbewahrung ber alten Dofumente verloren ging, wenn berfelbe noch vorhanden mare, ober wenn mir bas ebemalige Rlofter Neuftabter Archiv ju Ges bote geftanden mare, Aufflarung gegeben haben.

Sehr fruhe findet man jedoch eine sogenannte Fruhmesse, welche die marianische Bruderschaft, wie schon oben gemese bet, besorgte, und nicht mit der Bifarie oder dem Fruhmessbenefizium in der Pfarrfirche im XV. Jahrhunderte, von dem

oben schon bereits S. 20 und 21 bie Rebe war, verwechselt werben darf. Jene Bikarie, von welcher die Beil. Aro. 10. noch im Jahre 1520 die Biederbesetung meldet, mag allerdings jene Frühmesse sein, von welcher es noch unter den alten Leuten von Retbach heißt, daß sie nach Neustadt geszogen, und dort besorgt worden sei. Wenn man aber nach und nach zur Fundation oder Unterhaltung einer Frühmesse gewisse legirte Güter, die später mit der Pfarrei vereinigt worden sind, Nachricht hat: so ist dabei nicht bestimmt, ob diese vereinigten Güter von jener Nicolausvicarie in der Pfarreirche oder von der Frühmesse der Kapelle herrühren, übrigens möchten jene, wie diese zur Pfarrei geworsen worden, und nun eine geschoderte Ausscheidung schwer herzusstellen sein.

Das Karlftadter Amtefaalbuch vom Jahre 1596 melbet

Fol. 202 von ber Fruhmeffe Folgenbes:

"Die Frühmesse hat noch folgende Gefälle: 5 Morgen mungesährliche Weingarten für welches Gewächst einem Pfarrscherrn das Kloster Neustadt jährlich gibt 6 Malter Korn "Arnsteiner Maas, ist aber wiederrustich 130). Ein Malter njährlicher Gult so Hanns von Dottenheim 131) seel. legiret wauf der Weidenmühle (bei Birkenfeld) wird ihm ein Jahrschag Freitag vor Pfingsten gehalten 132); 23 Hofriethen undt von solchen fällige Pfeningszinns wie das Pfarrs oder "Fruhmespregister ausweiset; 30 Fasinachts und Martinshüsmer; 20½ Morgen Necker an 5 unterschiedlichen Stücken "gelegen, undt sindt alle sammt Zehend frev. 334 Morgen

<sup>130)</sup> In dem Grundzinsbuche vom J. 1601 heißt es bei diesem Posten: "Dageg ift der Pfarrberr schuldig, alle Sambstag ein officium missae de B. M. V. oder officium defunctorum et benefactoribus zu celebriren."

<sup>131)</sup> Un andern Orten findet man Wolph v. Dottenheim, und wieder andere bie Ramilie b. Dottenbeim.

<sup>132)</sup> Gieb die Beil. Dro. 18.

"Beingarten, foldes alles genießt ber Pfarrer und feinbt "feine Fundationes 133) vorhanden, geben auch teinen Zehent.

Auch eine alte Dorfsordnung führt S. 8 bas Fruhmeg.

Gintommen in folgenbem an:

"322/3 Pfd: Wachs, 18 Pfg. an gelt. 1 Morgen undt
"1/4 Weinberg sovor Zeiten babin legirt, welche Jerlichen,
"vmb ein genanntes geliehen undt daß gewechs getheilt halb
"zu der Pfaher unndt dy halb theil zu der Cappellen gezogen,
"darum ein dau erhalten unndt durch die ordentlichen Gotse
"haußpfleger verrechnet werden. Anderthalben gulden Zins
"von 30 ft. haubtsumma von 2 Morg. Weingarten, zu Zins.

"2 Achtel wundt 3 Bier mefflein Bein: Peter Roblein won 1 Beingarten vier heilige Kue 134) von Jeglicher Jernlichen 1 Pfd. Wachs vundt anderthalb Pfundt Wax ver-

umbge bes Bindbuches."

Aus angeführten Auszugen erhellt hier deutlich bie vorermahnte Berichmelzung, welche man allerdings mit Zustimmung bes Bischofes zu Burzburg fich benten muse.

Wie immer nun dieß geschehen, ist bis jest ein Gescheimnist, boch scheinen aber dieser Fruhmesse wegen Streistigkeiten zwischen der Abtei Reuftadt und ber Gemeinde Repbach entstanden zu sein, denn in einem Amtsprotokolle de Dato Karlstadt ben 26. Februar 1753, worin von ber

<sup>133)</sup> Da hier angemerkt ift, daß für die Pfarrei keine eigentliche Jundationsgüter vorhanden gewesen, so ift um so einleuchtender, daß im Anfange beim Aufblüben des Gristenthums und Entstehung der Walfahrt blos eine Frühmesse war, und der nachherige Pfarrer vom Rloster Neustad aus unterhalten wurde, bis endlich nach und nach nothdurftig so viel zusammengebracht wurde, daß ein eigener Pfarrer dasselbst leben konnte.

<sup>134)</sup> Seilige Ruh, Immerkuh ober auch eiferne Ruh genannt, war nach Westenrieders Gloss, germ. lat. S 267. die Ueberlassung des Nubens von einer Ruh, ober mehreren Rühen, welche Benuhung man dem Grundherrn anstatt der Entrichtung einer Gult durch Geld überließ. Man sindet oft eine solche Ruh zu 3 fl. — zu 18 fl. Rapital angeschlagen.

Gemeinde Rethach der Abtei Reustadt, die den schon lange Jahre geführten Prozess an das Reichskammergericht nach Weglar anhängig zu machen im Begriffe stand, ein Bergleich angetragen und von der Prälatur auch angenommen wurde; und in dem zu Karlstadt am 13. Marz 1753 abgesschlossennen Bergleiche selbst 135) ist von einer von der Gemeinde Rethach an die Abtei Reustadt prätendirten Frührmesse resp. Herhaltung 3er Geistlichen zur Besorgung des Gottesbienstes und Besorberung der Wallsahrt die Rede 136).

Die Gemeinde machte sich bort verbindlich, von den sogenannten Frühmesegütern 137) für ewige Zeiten die Schapkung, wie immer dieselbe in der Folge den Namen haben möge, statt des Klosters zu entrichten, dagegen das Kloster unentgeldlich einen Frühmesser, der täglich um halb zehn oder zehn Uhr Wesse zu lesen habe u. s. w. 133) zu stellen hatte, und selbst auf diesen eingegangenen rechtlichen Bergleich hin, wurde der durch den Reichsdeputationsabschluss vom S. 1803 in die Klostergüter von Reustadt a. M. eingestretene Fürst von Löwenstein Wertheim Rosenberg, obgleich solcher einen Prozess mit der Gemeinde Rethach schon am 22. Februar 1811 ansing und dieser laut Aften im Jahre 1827 erst zu Ende ging, schon vom Untergerichte am 22.

<sup>135)</sup> Gieb bie Beilage Mro. 21.

<sup>136)</sup> Würden die Akten des zwifchen Neuftadt und Rethach geführten Prozesses vor dem eingegangenen Bergleiche noch vorhanden scin, so könnte hier genau angeführt werden, auf welchen Grund hin die fragliche Frühmesse von der Gemeinde gefordert werden konnte.

<sup>137)</sup> Die im Jahre 1809 von dem fürftlichen Saufe um 2700 fl. verkauft wurden.

<sup>138)</sup> Dadurch, daß dieser Geiftliche um genannte Zeit Meffe lesen muffte, entstand bann in der Folge der Name Zehnuhr Meffer und war dadurch von der 1713 durch einen gewissen Gög gestifteten Frühmesse oder Kaplanci die von Neustadt gleichfalls versehen murde, unterschieden; übrigens schrieben die diese Stelle begleitende herrn immer ihrem Namen das Prädikat Frühmesser bei.

Juli 1811 für schulbig erkannt, einen Frühmesser (resp. 10 Uhrmesser) wie solchen das Rloster Reustadt 1753 frei zu stellen versprochen, auch künftig nach Repbach zu kellen; dieses Erkenntniss wurde vom königl. Hofgerichte zu Bürzburg am 19. April 1816 bestätiget und das sürkliche Haus noch angehalten zu des fraglichen 10 Uhr Messers Unterhalt eine Caution von 10,000 fl. rhn. oder sonstige Sicherbeit zu bestellen, worauf alle Gefälle des Rentamtes Reusstadt a. M. für die Gemeinde Repbach zur Sicherheit, nach einer Appellationsgerichtseröffnung vom 25. Mai 1827 in dem Hoppothekenbuche der im Untermainkreise mit Gütern ans gesessen Standesherrn am Appellationsgerichte des Kreises verpfändet wurden.

Auf das oben allegirte rechtskräftige Erkenntniss bin, batte das fürstliche haus von Löwenstein diese Frühmesse mit einem Geistlichen zu besetzen und denselben zu besolden und aus den über diesen Prozess entstandene Aften ist ersichtlich, daß herr Richard Joachim, pensionirter Carmelit durch ein Defret der fürstlichen Regierungskanzlei vom 27. Juni 1821 bis zum 20. April 1826 auf dieses Benefizium angestellt gewesen 1895. Wer dieses Frühmessbenefizium von den altessten Beiten bis auf die neueste genoß, ist aus der nun gleich beigegebenen Reihensolge der Benefiziaten, welche theils aus den aus dem XVII. Jahrhunderte noch stammenden Brudersschaftsbüchern, worin die der marianischen und später (1688) auch der Corpus Christi Bruderschaft einverseibten Brüder und Schwestern eingetragen, theils aus andern Papieren und Mittheilungen genommen ist, zu ersehen. 140)

<sup>139)</sup> Er verfah excurrendo von Würzburg aus diese Stelle, indem er von dort Sonn- und Feiertags nach Repbach tam, die Wosche über aber seine Messaptifationen durch den Pater Andreas Barth, der damals noch eine Zeit lang zu Regbach wohnte, beforgen ließ.

<sup>140)</sup> Indbefondere aus benen bes herrn Dechantpfarrers Rraus ju Pflochsbach.

1) Burfard Melchior geb. zu haßfurt ben 30. Sept. 1653, trat in den Orden 1672 ben 18. November, wurde am 9. Juni 1678 Pfarrer in Pflochsbach, 1690 den 20. Marz, Pfarrer in Nothenfels, 1696 Prior zu Neustadt, endlich Frühmesser in Nethach und starb den 15. Dezember 1718. 141) Diesem folgte

2) Maurus Sennefelb (fieh oben bie Reihenfolge ber

Pfarrer S. 48.)

3) Augustin Stohr von Sommerach, geb. ben 5. Dez. 1681, fam 1703 ben 24. Juni ins Kloster, 1720 ben 22. Februar als Pfarrer nach Pflochsbach, 1729 als Frühmesser nach Regbach, von ba 1732 ben 29. Dez. nach Euerbach als Pfarrer, wo er 1729 am 14. Juni starb. Nach biesem kam

4) Johann Engelmann geb. ben 19. Nov. 1684 ju Raffel bei Mainz, wurde 1711 am 12. April Benediktiner, 1733 ben 21. Marz Fruhmesser bahier, am 1. Dez. 1736 Prior zu Reustadt und starb am 24. Mai 1757.

5) Martin Menth geb. ju Untereisbach ben 3. Marz 1703, murbe 1724 ben 11. Nov. ins Kloster aufgenommen, 1733 ben 9. Sept. Pfarrer in Pflochsbach, Frühmesser in Regbach ben 22. Dez. 1736, Amtmann in Kronungen 1738 ben 7. Nov. Im Jahre 1750 ging er ins Kloster juruck, und starb 1771 am 18. Oft.

6) Joseph Gener aus Lengfurt, geb. am 20. Sept. 1702, wurde 1727 Pfarrer in Pflochebach, 1733 Cooperastor in Karbach, 1738 Frühmesser in Repbach, welche Stelle

<sup>141)</sup> In das angeführte Bruderschaftsbuch schrieb er seinen Namen mit dem Beisage: "Primissarius primus in Retzbach." (Erster Frühmesser in Regbach.) Da nun sein Nachfolger und der Nachfolger seines Nachfolgers seinem Namen den Zusah beischrieb: Primmissarius secundus et tertius (zweiter und dritter Frühmesser) so muss man annehmen, daß also Burkard Melchior der erste gewesen, der an diesem Benesizium angestellt war.

er bis 1769 versah, bann aber Altersschwäche wegen ins Kloster gurud trat und allba ftarb 1774 ben 17. August.

Augustin Weger auf dem Lindenfurter Hofe bei Rothenfels geb. den 27. August 1724, trat 1749 den 29. Juni ins Kloster, war von 1769 bis 1782 Frühmesser in Regbach, ward 1782 Dekonom der Abtei Neustadt und farb als folcher, vom Schlage getrossen, 1793 am 10. Oktober. Diesem folgte

- 8) Philipp Fegelein, von dem oben S. 49 schon die Rede gewesen.
- 9) Fegeleins Nachfolger war Anfelm Alffe, ber gleichs falls oben S. 49 schon angeführt ift.
- 40) Gregorius Steinruck, geb. in Heinert. am 29. Ausgust 1733, fam 1761 ben 21. Marz ins Kloster, auf die Pfarrei Pflochebach ben 1. Januar 1771, wurde am 27. Sept. 1783 als Prior von Reustadt erwählt und 1789 Frühmesser zu Retbach, resignirte 1797 und ward dann im Kloster Dekonom. Nach der Saecularisation sebte er als Pensionair in Karlstadt bis zu seinem Tode, der am 9. Januar 1810 erfolgte. Er war ein sehr frommer Mann und geliebt von allen Menschen.
  - 11) Benedift Arnold 142), geb. in Mergentheim am

<sup>142)</sup> Pater Benedikt war ein großer Gartenfreund, er legte die Felfenspipe zu Regbach, hart am Main, gleich einem englischen Garten an und hatte die Ehre, daß Personen höheren Standes sogar, als Fürstbischof Georg Karl, und der Großherzog Ferdinand diese, Anhöhe ihrer Schönheit und berrlichen Aussicht wegen besuchten.

Der Plat, obgleich, seit der Entfernung des P. Benedikt von Renbach, an feiner ehemaligen Schönheit sehr zurückgegangen, heißt heute noch die Benediktshöhe, von wo aus man die schönfte Aussicht Mainauf und abwärts genießt. Der Anleger dieser Dede wohnte lange in einem schlichten huttchen oben.

Bei der Rottung der Debe halfen die Einwohner von Rebbach gleichsam zu-Frohne, doch bald trug man Bedenken, ihm den Liebesdienst fernerhin mehr zu leisten, weil einige Einwohner glaubten,
das Kloster wurde später das urbargemachte Feld an sich ziehen und

16. April 1749 trat in den Benediktinerorden den 4. April 1769, wurde Raplan in Regbach 1789, hierauf 1790 Ruchens und Waldmeister des Klosters, 1797 Frühmesser in Regbach, nach der Sacularisation resignirte er, und lebte von feiner Pension. Im J. 1810 wurde er in Steinfeld Krühmesser, wo er am 1. Marz 1820 starb.

12) Arnolds Nachfolger wurde im Jahre 1803 Pater Augustin Dittmann, geb. in Bolkach den 1. August 1774, ward Benediktiner den 12. April 1800, Priester 1803, im J. 1805 ging er wieder von Rehbach ab, und lebte als Penssionar in Bolkach, wo er in der Pfarrei bis 1815 einen Cooperator machte, und in demselben Jahre als Pfarrer von Esselbach angestellt wurde, welche Stelle er auch bis zu seinem durch einen Schlagsluss verursachten Tod, der den 14. Juli 1831 erfolgte, versah.

13) Franz Kraus, geb. zu Rethach ben 11. Sept. 1780 war ber Nachfolger bes Dittmann im J. 1805, und versblieb als solcher bis Ende 1808, wo er als Pfarrer in Pflochebach, wo er heute noch als Dechant Pfarrer und Disstriktsschuleninspektor funktionirt, angestellt wurde.

Sest trat ber Zeitpunft ein, wo Comenstein bie Pfarrei wie oben (S. 30) schon gemeldet, an Burzburg abtrat, jestoch unterließ, auch bieses Benesizium mit abzugeben, weste wegen bann zwischen ber Gemeinde und bem Fürsten ber bereits schon erbrterte Prozess entstand und geschlichtet murbe.

14) Pater Andreas Barth, geb. zu Theilheim ben 3. Mai 1767, vormal. Pramonstrat. zu Oberzell, ber als Penssionist lange zu Regbach lebte, versah, jedoch nicht darauf bekretirt, diese 10 Uhrmesserstelle bis zum Antritt des

etwa verkaufen oder besteuern. Als Pater Benedikt diess erfuhr, stellte er den 27. Dezember 1799 der Gemeinde einen Revers aus, "daß das zu seinem Bergnügen durch die Mitwirkung der Rechtacher "angelegte oder gerottete Feld nicht Eigenthum des Klosters, sondern "der Gemeinde sei.

- 15) Pat. Richard Joachim, ber zu Hirschfelb ben 19. Marz 1780 geboren, und als Ercarmelit seine Pension zu Bürzburg verzehrte, versah von da aus ercurrendo, wie schon gemelbet, gegen ein Honorar von 300 fl. vom Hause Löwenstein, bieses Benefizium so lange, bis die Gemeinde Klage erhob, weil er während der Woche in Würzburg war und seine Messen durch den Pat. Andreas lesen ließ, worauf Pat. Nichard auf dieses Benefizium verzichtete, und nach Würzb. zog, wo er das Beneficium des hoh. Altares in der Marienkapelle genießt.
- 16) Nach Joachim übernahm von Köwenstein burch ein Decret v. 7. August 1824 angewiesen, der Erfarthäuser von Grünau, P. Ig. Schmitt, der 12 Jahre Euratus in Unterwittbach und zulest Pfarreiverweser in Erlenbach gewesen, diese 10 Uhrmesserstelle, die er aber im Jahre 1832 wieder niederlegte, und nach Würzburg zog, wo er sein Leben in einem Alter von 75½ Jahr am 23. Januar 1833 endigte.
- 17) Im Jahre 1832 brachte Comenstein ben Erconventual ber Abtei Brombad, Pater Guilielmus Raifer aus Burgburg babin, daß diefer mit feiner Penfion nebft 250 fl. fur bie 10 Uhrmeffe, bas erledigte Benefizium annahm und auch beforgte bis gu feinem Tode, ber am 16. Juni 1836 gu Retbach eintrat. Rach eingetretener Erledigung biefes Beneneficiums hatte ber Furft abermals bie Pflicht und Berbindlichkeit gehabt, biefe Fruhmefestelle burch einen eigenen Priefter zu befegen, und fogar bem Beneficiaten 400 fl. als Befoldung zu reichen, weil aber feine Pensionars mehr vorhanden, die gegen eine Remuneration biefes Beneficium wie fruber verfeben, fo uberließ ber Rurft fur jest bem bifchoft. Drs binariate die Befetung biefer erledigten Stelle, und ba bie von Lowenstein angestellten und besoldeten 10 Uhrmeffer in ber Seelforge und im Beichtstuhle gar feine Aushilfe gu leiften schuldig gemesen, fondern blod Deffe ju lefen hatten, und ber Rurft bei fruber befebalb entstandenen Rlagen auch bei

seinem alten Rechte bestand, so hielt es bas bischoft. Orbisnariat zur Zeit fur besser, nachdem der zeitl. Pfarrer besse wegen Schritte gethan hatte, einen Kaplan provisorisch an die Stelle des Frühmesser anzuweisen, für welchen jedoch das fürftl. Haus dem zeitl. Pfarrer 350 fl. reichen muss; Bowenstein bleibt aber nach wie vor verbunden, sohald die Gemeinde auf die Unstellung eines eigenen Priesters als 10 Uhrmesser besteht und anträgt, das Beneficium wieder zu besehen.

18) Der Berfasser dieser Beschreibung, Georg Höstling, geb. zu Lohr a. M. d. 19. Jan. 1807, war der erste, der durch Defret vom 31. Aug. 1836 vom bischöft. Ordinariate von Oberschwarzach als Kaplan abgerusen, und als solcher hiershier angewiesen wurde. Hiemit endigt die Neihenfolge der 10 Uhrmesser, und wir kommen nun zu einer andern Frühmesse, die wir hier des Unterschiedes wegen blod Kaplanei heißen wollen. Ihre Entstehung und Stiftung erbrtert der solgende S.

#### S. 7.

### Raplanei.

Der Bürger und Rathsverwandte Michael Gog und seine Frau Maria Magdalena aus Rethach waren es, die im Jahre 1715 den 23. April 3000 fl. rhn. zur Stiftung einer Frühmesse oder Kaplanei legirten 143), und zwar auf die Art und Weise, daß, wie der Sistungsbrief besagt, das Kloster Reustadt einen Priester als Kaplan nach Rethach zu stellen hatte, und diesem von dem hingeliehenen Kapitale zu seiner Subsstienz 125 fl., das übrige aber der Kirche gereicht werden soll. In dem S. 3. des Stiftungsbriefes wurde dagegen dem zeitl. Kaplane auch die Berbindlichkeit ausgeladen im Sommer um 6 und im Winter um 6½ Uhr in der Wallsahrtstapelle wöchentlich 5mal nach Meinung des Stifters, welche die Beilage Nro. 19 deutlich nennt, Messe

<sup>143)</sup> Man vergleiche die Stiftungeurfunde - Die Beilage Nro. 19:

su lefen, und im Beichtstuhle, wenn's nothig ift, auszuhelfen, u. f. f. Diese Stiftung erhielt unterm 29. Mai besselben Jahres auch die oberhirtliche Bestätigung.

Rach bem Stiftungebriefe ift fur bas Klofter Reuftabt feine Bergutung angegeben, die bemfelben fur die Stellung Diefes 3ten Beiftlichen jugefommen, fondern bas ift flar ges fagt, bag ber geitl. Raplan fur fich aus ber Stiftung 125 fl. und die Rirche bas llebrige erhalten bat und foll; boch ift ber Grund, marum Reuftatt biefe Stelle frei befette, aus bem Prozeffe, ben bie Gemeinde mit dem Furften v. Lowenstein auch wegen der Befetjung Diefer Fruhmeffe Jahre lang führte, endlich aber burch Erfenntnife bes fonigl. Uppellat, v. 18. Mug. 1836 verlor, fo ziemlich erfichtlich, indem es bort beigt , bag ber Abt von Reuftadt Diefe Stelle benutt habe, um junge Beiftliche in ber Geelforge ju bilben und eingus uben, mefemegen auch jeder Beiftliche nicht lange an jener Stelle verblieb, fondern fobald er fabig mar, allein ju vas ftoriren, fonft mobin verwendet wurde; in Regbach felbft ftand er unter Aufsicht bes zeitlichen Probstes; übrigens ers bielt ein folder Raplan gleich einem andern Conventuale feine Rleider vom Rlofter, feine Pflege aber von einem zeitl. Pfarrer gu Regbach, fur ben er feine 2 noch ubrige Freis meffen zu appliciren batte.

Der erste, der als Kaplan freiwillig långere Zeit in Retbach verweilte, war Joh. Baptist Weigand, geb. zu Karlsstadt d. 21. April 1749, trat in den Orden den 4. April 1769 u. versah die Kaplanei in Retbach von 1773 bis zum 10. Dez. 1788, wo er als Abt gewählt wurde. 144)

<sup>144)</sup> Da die Stiftung schon 1713 gemacht, und doch erst 1773 ber erste Kaplan vorkönunt, so scheint allerdings auch die Besethung dieser Stelle mit in dem schon 1753 anhängigem Prozesse wegen der Frühmess verwickelt gewesen zu seyn, indem dort auch von der Stellung 3er Geistlichen die Rede ist.

Mach ber Sacularisation begab er fich nach Karlstadt, mo er an ber Wassersucht am 26. Febr. 1818 ftarb.

II. Benedikt Arnold, von dem schon oben bie Rede gewesen, versah nach diesem eine kurze Zeit die Kaplanei,, bis endlich statt dessen J. Lurz augewiesen wurde.

HI. Jos. Lurz, Sohn bes Stadtrathes Wilh. Lurz and Burzh. geb: den 30. Aug. 1753, Benediftiner d. 15. Juni 1775, Kuchenmeister 1789 und von 1790 Kaplan in Repbach bis zur Säcularisation, nach welcher er sich nach Würzb. begab und allda als Pensionist am 16. April 1817 starb.

IV. Umbros Baumann aus Burzb. geb. b. 4. Sept. 1778 ehemal. Conventual des Klosters Brombach versah v. 3. 1803 bis 1809 die benannte Stelle, zog hierauf als Penfionar nach Burzburg, wo er bis zum Jahre 1819 verweilte, worauf er Pfarrer in Karbach wurde, wo er z. 3. noch ist.

V. Im Jahre 1810 ward die Pfarret, wie oben schon gemelbet, mit dem ersten Weltgeistlichen besetzt, und ihm jugleich ein Kaplan beigegeben, Namens Jakob Bollert aus Hambach, der als Kaplan den 20. Marz 1812 dahier 44. Jahre alt starb. 144 1/2) Ihm folgte

VI. der jehige Pfarrer und Districtsschuleninspektor Joh. Jos. Balling, geb. zu Steinach den 4. April 1788, damals als Kaplan, der bis zum J. 1823 den 14. N. zu Repbach blieb.

Der inzwischen, nach Maurers Tobe auf die Pfarrei Rethach beförderte Pfarrer Franz Drerler nahm nach dem Abgange bes Raplans Balling keinen Kaplan mehr an, sondern gab vor, daß er diese Stelle mit versehen könne, und wolle und auch verdiene, indem die Pfarrei ohne diese weit unter der Congrua stunde; die königl. Regierung, wahrscheins lich mit der Stiftung unbekannt, überließ auf Bericht des Pfarrers Drerler diesem die Bezüge der Kaplanei, obgleich er nach dem Stiftungsbriese unmöglich das zu leisten im

<sup>144</sup>½) Jak. Bollert geb. d. 22. Juni 1768 trat den 31. Okt. 1794 ins Seminar, wurde 1797 Priester, kam vom Seminare aus als Raplan nach Ebertshausen, 1804 nach Sonderhofen, 1804 nach Mechenried, von da nach Regbach.

Stande gewesen, was die fragt. Stiftung für den Bezug fordert, wesswegen auch zur Zeit gegen den ehemaligen Hrn. Pfarrer Drerler ein Prozess anhängig ist, der zur Whsicht hat, die zur Ungebühr erhobenen jährlichen Gebühren und Bezüge zur Haupt und Stiftungssumme zu reklamiren. Seit dem 27. Dez. 1834 wird auf bischöft. Ordinariatsbefehl der Fond solange admassirt, die von den Abzinsen ein eigener Raplan unterhalten werden fann, und damit schließen sich nun die Notizen über die Kaplanei oder Frühmesse.

Im nachsten & erhalten wir Nachricht von ber Schule au Retbach.

### . S. 8. Die Schule.

Unter die öffentlichen Gebaude gehort auch die fcone und febr große Schule mitten im Dorfe an ber Pfarrfirche. Ihr Reubau, ben fomobl bas ju alte Schulhaus, als auch bie taglich fich mehrende Ungahl ber Rinder nothig machte, fallt in bas Sabr 1824/25 und fostete ber Sauptbau 4850 fl., die Rebengebaube biegu 330 fl., in Summa 5180 fl 145). Der Reubau fonnte nicht mehr auf jenem Raume, feiner nothwendigen Bergroßerung megen, ben bie alte Schule einnahm, erbaut werben, Die Bemeinde rife befehalb bas barneben ftebende alte Rirchnershaus nieber und verwendete auch jenen Plat noch jum Schulhaufe 146). Fur ben Unterricht find jur Beit 2 Lehrer von ber Gemeinbe befoldet, nach der Fassion gieht der I. Lehrer 376 fl. 2411/16fr.; ber II. Lehrer besteht feit 1820/21 und genieft eine Befoldung von 201 fl.: nimmt man die Ausgabe fur die Inbuftrie - Lehrerin mit 8 fl. bagu, fo zieht bas Lehrerpersonal ausammen 559 fl. 2411/16 fr, worin bes I. Lehrere Beguge

<sup>145)</sup> Das Schulhaus ift der Brandaffekurangkaffe mit 2000 fl.

<sup>146</sup> Da durch den Abbruch der Kirchnerswohnung die Gemeinde schuldig geworden, eine andere Wohnung zu stellen, so reicht sie dem zeitl. Kirchner laut Rechnung 15 fl. hausmieihe.

aus bem Gotteshaufe und von ber Gemeinde als Gemeindes ichreiber, mitbeariffen find.

Nach den Rechnungen und sonstigen Notizen murde der Lehrer von der Gemeinde gewählt und ihm jährlich etwas angewiesen, wosür er die Kinder im Lesen und in der Resligion zu unterrichten schuldig gewesen, alle andere nüglichen Dinge zu erlernen musten eigends bezahlt werden, so z. B. das Nechnen, das Musiklernen u. s. w. Was in alten Zeiten, etwa im Anfange des 16ten Jahrhunderts, ein Lehrer für Bezüge hatte, habe ich aus einem alten Gemeindebuche hierber ausgezogen und zwar war seine Besoldung an Geld jährlich:

- 1) 13 ft. nebst 3 Malter Rorn;
- 2) jog er von ber Kapelle 4 fl.;
- 3) von ber Pfarrfirche 3 fl. 147);
- 4) 3 Reif Scheitholg;
- 5) hatte er im Sobstadel 1 Biefe von 1 Morgen zu benuten;
- 6) bei jeder Hochzeit 5 Schilling (1311/28 fr.) nebst Suppe und Fleisch, 2 fleine Brode und 2 Maas Wein 148);
- 7) fur 1 große Leiche hatte er 15 Schlig. 2 Pfg. (411/14tr.) gu fordern, eine fleine Leiche trug ibm
- 8) 2 Bagen ober 10 fr.

Bei den Leichen wurden fruber, wie bekannt, auch Leichentrunke und Mahlzeiten gehalten, 149) zu welschen auch der Lehrer zugezogen wurde, jedoch konnte er es nicht als Schuldigkeit fordern.

<sup>147)</sup> Diese Bezüge zog er aber nicht als Organist, denn als solcher war von beiden Kirchen wieder ein eigener Organist besoldet.

148) Als ein zeitl. Lehrer diese Bezüge bei einer Sochzeit noch hatte, scheint noch kein eigener Kirchner besoldet gewesen zu seyn, sondern ihm mögen die sogenannten heiligenmeister zu hand gegangen seyn.

<sup>149)</sup> Solche find durch allerhöchste Berordnung vom 9. Inli 1802 Regierungsblatt 1802 S. 251 verboten.

- 9) Bon ber Gemeinberechnung zu fertigen gablte man ihm 3 fl.;
- 10) 3 Gulden beibe Gottesbaufer fur ihre Rechnungen ;
- 11) muffte jedes Schulfind quartaliter 2 Bagen gablen;
- 12) von einer Quartalrechnung zu ftellen erhielt er 50 fr.;
- 13) fiellte er Ramens der Gemeinde einen Geburtsbrief 250) aus, fo waren feine Gebuhren, wenn er alles stellte, auf Pergament 1 Rthlr., ohne Pergament 11 Bagen, auf Papier 10 Bagen;

14) für eine Supplit (Borftellung) an die geiftliche Re-

gierung 41/2 Bagen ;

15) 4 Bagen gablte man von 2 gleichlautenden Raufober Contraftebriefen ic.

Wenn unter Nro. 11. angeführt ist, daß quartaliter ein jedes Schulsind 2 Baten Schulgeld zahlen musste, so geschah diest solange, als zu Rethach noch keine sogenannte Freischule bestand, welche im Jahre 1771 den 7. Mai erst gegründet wurde und zwar dadurch, daß die Gemeinde mit hochsürstl. Erlaudniss 26 fl. 15 fr. gestistetes Allmosengeld zur Errichtung einer Freischule auf unterthänigstes Supplisciren verwenden durste und dazu damals noch 18 fl. 45. fr. beischoß und auch 1 Wiese noch dem Lehrer als Besoldung abtrat.

Schon im Jahre 1683 und 1684 wurden von hans Moth zur Schule 50 fl. legirt, die Abzinsen hievon famen aber nach einer Amtsweisung nicht dem Lehrer, sondern den armen Kindern zu gut, für welche dadurch ihr Schulgeld gezahlt wurde.

An das Schulhaus reiht sich das Rathhaus, von dem im §. 9 die Rede ist.

<sup>150)</sup> Die Geburtsbriefe ober Tauffcheine ftellten in alten Zeiten die Gemeinden feierlich aus, theils auf Pergament, theils auf großes Royalpapier.

## Das Rathhaus oder Gemeindehaus.

Nachdem bas alte Rathhaus baufällig geworden, so fing man im Jahre 1574 ein neues zu bauen an und ba gerade damals, wie das Gerichtsaktenbuch meldet, eine große Theurung 151) gewesen, so ist nicht unwahrscheinlich, daß ber Bau erst im Jahre 1586, (welche Jahrzahl ober der Thure des Sigungszimmers steht) vollendet wurde.

Das Bauwerk ist alt und nicht nach Geschmack errichtet, obgleich der Platz groß und geräumig genug gewesen, einen schöneren Bau an seiner Stelle aufzunehmen, es steht an der Straße von Würzdurg nach Karlstadt links, führt die Mro. 144 und ist der Brandasseturanzfasse mit 500 fl. eins verleibt. Die innere Einrichtung ist schlecht, neben dem Sitzungszimmer ist ein kleines Nebenzimmer, in welchem nothdurstig die Negistratur untergebracht ist. Der Borplatz nimmt einen großen Raum ein. Unten Parterre (ebener Erde) ist seit dem Jahre 1834/35 ein Remise, worin die Trag Feuerspriße mit Schläuchen, (Taxe 140 fl.) 75 les derne und 126 zwildhene Feuereimer's dann 5 Feuerleitern und 4 Hacken ausbewahrt sind 1852).

<sup>51)</sup> Es kostete das Malter Korn 8 fl. fr. (10 fl. rhn.) das Fuder Wein kostete 50 bis 60 fl. fr. Gemachter süßer (wahrscheinlich Most) wurde das Juder um 90 fl. fr. verkauft und der Laib Brod um 5 Bagen (25 fr.). Geld, sagt das Gerichtsaktenbuch, gab es genug, nur an Lebensmitteln fehlte es, und dadurch daß 1576 am 1. Mai asses erfor, konnte man auf der ganzen Markung kaum 10 bis 12 Simer Most einheimsen, desssalls war die Noth lange fühlbar.

<sup>152)</sup> Rach den Gemeinderechnungen ift jeder neu angenommene Burger ichulbig, einen Feuereimer zu stellen oder statt deffen 1 fl. an die Gemeinde zu zahlen.

Sier bemerke ich noch. daßin alten Zeiten in Reibach viele Strobbacher vorhanden gewesen und folche durch einen Gemeindes befchlus vom 5. Juli 1643 ihrer großen Gefahr wegen abgeschafft wurden.

Unter bem Nathhause ist auch ein Keller, ber aber gegen ein gewisses Pachtgeld verlehnt wird 153). Db in alten Zeiten im untersten Stocke des Nathhauses nicht die sogenannte Wage augebracht war, ist nicht bemerkt, doch war est hergebracht, daß täglich abwechselnd die Regbacher Müller Mehl in derselben feil halten mussten, und wer immer der aufgerichteten Ordnung zuwider handelte, oder heimlich Mehl verkaufte, wurde mit 24 Stund Gefängniss gestraft, musste dennoch den andern Tag öffentlich seil haben und zur Unterhaltung der Wage 2611/14 fr. Strafe zahlen. In der Wage dursten auch andere Effekten seil gehalten werden, als Schmalz, Lichter u. dgl., doch durste der Bersküfer alles blos 1 Pfg. theuerer, als zu Würzburg verkaufen

In ben frubeften Zeiten besaß die Gemeinde schon als Gemeinde gewisse Grundstäde, die theils von dieser, wie wir horten, selbst gebaut, theils auch in Pacht gegeben worden sind, wie die Gemeinderechnungen klar barthun; welche Gemeindeguter zur Zeit Retbach noch besitt, sagt der nachste Varagraph.

#### S. 10.

## Gemeindeguter

Befitt die Gemeinde folgende:

a) 93/4 Tagwerk 70 Ruthen Wiesen am hoben Stadel, bie Platwiese genannt, ist zur Zeit an verschiedene Burger verpachtet um 149 fl. 45 fr.

b) 11/2 Tagwert, 42 Ruthen Wiesen am Rlas (Rifolaus) um 22 fl. 35 fr. vervachtet.

<sup>153)</sup> Aus den frühesten Gemeinderechnungen, die 1618 anfangen, geht hervor, daß die Gemeinde den Rathhaus-Keller meistens zu dem von den Nachbarn anstatt Geld angenommenen Wein und Most benutzte.

Die alten Rechnungen melben and eine Gemeinbefcheuer und Kelter. Als die Gemeinde noch ihre eigene Felber bauen ließ, waren diese auch nöthig.

- c) 21/2 Tagwert, 51 Ruthen ebenfalls am Rlas, um 15 fl. 25 fr. in Pacht gegeben.
- d) 1/4 Tagwerf 16 Ruthen Wiefen am Borth werden 4 ff. 10 fr. Pacht bafur gezahlt.
- e) 29 Ruthen Wiefen am Lainritte, tragen 1 fl. 10 fr.
- f) 141/4 Tagwerf 21 Ruthen ausgerotteter Wald am Mersberge sind an verschiedene Burger um 30 fl. in Pacht gegeben.
- g) 141/4 Tagwerf 30 Ruthen urbar gemachter See an ber Grenze gegen himmelstadt, werfen jur Zeit 116 fl. 45 fr. Vachtgelb ab 154).
- h) 11/4 Tagwerf Ackerfeld oberhalb der Lehmgrube hat Abam Gehrig um 4 fl. gevachtet.
- i) 11/4 Tagwerf 9 Ruthen Ader hinter ber Kapelle, werfen einen Pachtertrag von 17 fl. 10 fr. ab.
- k) 11/2 Tagwerf 90 Ruthen fauere Biefen am See find fur 6 fl. 10 fr. verpachtet.
- 1) 13/4 Tagwerf Sugel am Worth, Weibenhugel genannt, ift ber Erlog ber Weiben pro 1834/35 97 fl. 35 fr. gewesen.

Außerdem besitt die Gemeinde als Gemeinde noch manches Platchen, bas entweder Pacht oder Grundzins reicht, diejenigen Stude aber, die Grundzins reichen, geben keinen handlohn.

- m) 3/4 Tagwerf 40 Ruthen Weidenhugel befitt die Gemeinde auch am Hochstadel.
- n) 29 Tagwert, 77 Ruthen Dedungen oberhalb ber Weinberge am Stein und Berge.

<sup>454)</sup> Der Plat, der früher ein Sumpfloch zu etwa 2½ Morgen gewesen, lag, wie die Dorfsordnung S. 35 meldet, unter dem sogenannten Tannenhölzlein (nun urbar) und wurde im Jahre 1593 um die Summe von 87 fl. 30 fr. in einen See verwandelt, in neuester Zeit wurde nun dieser See wieder eingeschet und urbar gemacht, und nachdem noch audre Stücke um den See dazu genommen, so ergibt sich obige Flächengröße.

- o) 231/4 Tagwerf, 40 Ruthen Debungen oberhalb bes gangen Sauenberges und ober ber Rlingen.
- p) 141/2 Tagwerf, 20 Ruthen Dedungen oberhalb der Beinberge am Thale, Riether, Rlasberg und hummel.
- q) 13/4 Tagwert Bleichrafen am Main.

Aus ben alten Gemeinderechnungen bes 17ten Jahrhunderts ergibt sich, daß die Gemeinde ihre Felder oft auf eigene Kosten bauen, oft auch um die Halfte des Ertrages bauen ließ.

### Balbungen.

531/2 Tagwerf am Gichelloh.

421/4 Tagwerf am lob.

64 Tagwerk 90 Ruthen am Afpenloch (fruher Espenloch).

141/4 Tagwerf Mersberge, bermalen urbar und verpachtet, wie oben unter f gu feben ift.

1053/4 Tagmert 25 Ruthen im Bauernthale.

Nach der alten Torfsordnung war auch noch ein Difterift Wald, den man das Kapelholz nannte und auch bis ber an die Kapelle reichte, jedoch aber blos Buchbolz gewesen. Bon dem Distrifte Lob meldet die Torfsordnung nichts und da selbst auch die Morgenzahl nicht zutrifft: so möchte vom Weiten Jahrhunderte an, noch manches zu Wald liegen gesblieben seyn. Nach der Torfsordnung wurde in das Eichels loh, früher Sichenbolz am Mersberge genannt, das Bieh getrieben und lagen sämmtliche Waldungen innerhalb Netzbacher Markung, aus denen niemand ohne Erlaubniss der Gemeinde sich beholzen durfte, wenn er nicht gerügt werden wollte; alles Holz war aber 1596 schon versteint. Die Waldungen stehen unter der Aufsicht des Reviersörsters zu Binsfeld, und des königl. Forstamtes Nimpar zu Beitshochs heim.

Rachdem ber Lefer nun mit verschiedenen Dingen bestannt ift, halte ich es nicht fur unzwedmäßig, in den noch folgenden S manche Rechte, alte Gebräuche, Ordnungen zc.,

wie foldhe in Repbach gultig und hertommlich gewesen, angufubren, um dadurch soviel als moglich ben Lefern von allen Dingen Reintnifs zu verschaffen und ihnen zu zeigen, wie es einst war, und jest etwa noch ift.

Das Karlstadter Amtsfalbuch vom Jahre 1596 und eine alte Dorfsordnung nebst Gerichts Altenbuch, wohin Auszuge von dem Salbuche transferirt sind, find die Quellen hier, aus denen ich schöpfte.

#### §. 11.

## Bestellung gemeiner Dorfsamter.

Un bem jahrlichen Jahrtage auf St. Martin wurde unter andern Sachen auch fur die Bestellung ber Dorfsamter geforgt und zwar:

- 1) wurde jahrlich ein neuer Burgermeister gewählt, ber 2 Jahre sein Umt zu besorgen hatte, und da stets 2 Burger, meister waren, so wurde immer einer aus dem Gerichte, der andere aus der Gemeinde genommen und zwar so, daß immer jener, der im abgewichenen Jahre das Amt antrat mit dem Reugewählten noch ein Jahr das Amt versah, mit einem Worte, ein alter und ein neuer beisammen waren. 1653.
  - 2) Die Beetsether find ichon angeführt.
- 3) Das Unterkauferamt wurde gleichfalls von der Gesmeinde und bem Gerichte bestellt und zwar jeder Unterkaufer wurde auf 2 Jahre gewählt und verpflichtet, doch so, daß alle Jahr nur 1 neuer zu dem alten gewählt wurde.

Jener Unterfaufer aus ber Mitte bes Gerichts zahlte jahrlich bem Gerichte 1 Rthlr. Der aus ber Gemeinde bas gegen zahlte gewöhnlich auf St. Urbani fur 1 Rthlr. Weck, bie unter die Kinder vertheilt wurden.

<sup>155)</sup> Besteht jest nicht mehr als einer, ber jährlich 70 fl. Be- foldung genießt.

- 4) Die Schröter anlangend, melbet die Dorfsordnung sowohl, als auch das Gerichtsaktenbuch von ihrer Bestellung nichts, sondern daß solche jahrlich von ihrem Amte an die Gemeinde 2 fl. fr. zu zahlen hatten, das ist in dem Gerichtse Aktenbuche Fol. 24 notirt.
- 5) Den gemeinen Dorfebiener mahlte und bestellte bas Gericht und ber Schultheiß nahm ihn in Pflichten. 136)
- 6) Da die Gemeinde, ale Gemeinde sowohl Telder als auch Balbung befafe, und jum Schutze biefes fomobl, ale auch jum Schute bes Eigenthume ter Ortenachbarn fogenannte Feldhuter oder Flurichuten nothig hatte, fo war die Bestellung biefes ober auch noch mehrer folder Schugen immer Sache bes Gerichts, Die bann auch immer Die Gemablten burch ben Schultheisen in Oflichten nehmen ließ, auf fo lange fie ihren Poften gut beforgten. 3hr lobn (4 fl.) wurde ihnen aus ber Gemeinde und außerbem genoßen fie ben halben Theil ber gethätigten Rug, Die gewöhnlich auf gehegten Wiefen, Garten, Meintrauben , Dbft zc. in einem Gulben fr. bei Entwendung von Kelbgras, bas ber Gemeinde guftand, bei verbotenen Begen in 10 Schilling (2611/4 fr.) bestand. 157) Außerbem fonnte jeder Rachbar jeden Frevler, bei Betretung eines Diebstable ober fonftigen Feldpolizeigbertretung an bem Ruggerichte, welche gewöhnlich ben Sonntag vor Margaretha und auf Martini gehalten murben, jur Unzeige bringen. geringfte Strafe eines Balbfrevels mar 10 Pfb. (2 fl. 1313/14fr.) unterftand fich einer etwas abzuhauen, fo muffte er neben ber' Strafe auch ben Schaben erfeten, und mar ber Schaben febr groß, fo mard er dem Furften beimgewiesen.

<sup>156)</sup> Laut Rechnung fürs Jahr 1834/35 erhält berselbe 13 fl. 45 fr. als Besoldung, 8 fl. 30 fr. Schuhgeld, 20 fr. Dienstgeld, 20 fr. Neujahrgeld, und für das Austragen der Ellen an den vier Jahrmärkten 1 fl. 20 fr. nebst 1 Schäffel, 11/8 Metz Korn und 5/4 Klafter Holz.

<sup>157)</sup> Nach ber Rechnung fure Jahr 1834/35 genießt ber Felb, huter 40 fl. Befoldung 1 fl. Dienstgeld und die Salfte ber gemachten Rug.

- 7) Für bie Tage und Nachtwache findet man in ber Dorfeordnung nichts notirt, und ich glaube, daß solche, wie es an vielen Orten noch heute so ift, abwechselnd von ben Ortenachbarn versehen wurde, in Resbach beforgen aber die Tagwache blos noch umlaufend die Burger, für die Nachtswächter sind laut Rechnung für das Jahr 1834/35 von den Nachbarn 63 fl. 20 fr. erhoben und auch an diese verausgabt worden; außerdem zahlt die Gemeinde den 4 Nachtswächtern für das Länten der Glocken an den Festragen und bei Prozessionen nebst herkömmlichem Neujahrs-Gebühren 5 fl. 25 fr.
- 8) Für die Bedienung der Geistlichen und die Geschäfte ber Kirche ist an beiden Kirchen ein sogenannter Kirchner angestellt, bessen Anstellung der Gemeinde zusteht, von welcher er zur Zeit freie Wohnung (resp. den Miethzins dasur) dann 434, Meten Korn und 11 fl. an Geld erhält, außerdem zieht er von beiden Kirchen laut Rechnung als Besoldung 20 fl., von gestifteten Gottesbiensten 22 fl. 511/4 fr., dann von einer großen Leiche 50 fr., von einer Kindsleiche 10 fr., von einer Kindstause ein Pathengeschenk von 12 bis 30 fr., von einer Hochzeit 30 fr.

Bon biesem Rirchner ist zu bemerken, daß er fur Lauten in ber Walburgionacht laut Rechnung ber Gemeinde 1 Pfd. 6 Pfg. erhielt und fruher auch einen Garten unweit der alten Rirche im Genusse hatte.

#### S. 12.

# Schützengefellschaft.

Wie an vielen andern Orten fo bestand auch zu Retsbach ein sogenanntes Schutzencorps, die an gewissen Tagen feierlich aufzogen 158) und sich auch bin und wieder auf ber

<sup>158)</sup> Auf Pfingsten, am Frohnleichnamsfeste und andern bl. Tagen findet man in den Gemeinderechnungen Pulver für sie getauft, das fie bei der Prozession verschoffen.

Schiesstätte im Schießen übten. Ihr hauptfeiertag war ber hl. Sebastianstag, der heute noch in Retbach als halber Feiertag gilt. An besagtem Tage stellte der Schützenmeister die Jahrestechnung, die in Gegenwart der Schützen auf dem Rathhause von dem zeitlichen Schultheißen revidirt wurde. Wenn die Gesellschaft ihren Jahrtag halten wollte, so schickte sie an den Oberamtmann nach Karlstadt eine Deputation, die um Ersaudniss anhielt.

Im Jahre 1674 verfauften viele ihre Gewehre, weil einer von ben Schuten ausgesprengt hatte, bas Dberamt Karlftadt babe alles unterfagt. Bon Karlftadter Lieutenants murden bie Rethacher Schuten exercirt, sowie beut ju Tage bas Burgermilitar in ben Candftabten von Offigiren ber hauptfladte bei ihrer Organifirung ebenfalls im Ererciren geubt wird und murbe. Der Schutengesellschaft noch wenige vorhandene Rechnungen beginnen 1669. In befagtem Jahre betrug die Ginnahme, Die theils vom Scholler, theile pon ausgespielten Effetten: ale Rruge, (beren ber zeitliche Schultheiß immer 2 fur bie Revifion ber Rechnung erhielt) Bander, u. bgl. und jahrlichen geringen Beitragen ergielt mard, 36 fl. 443/4 fr., die Ausgabe bagegen 17 fl. 442/, fr. In angeführtem Sabre erhielt fie auch 1 muften Beinberg an ber Bahnleiten von bem hauptmanne Johann Proffler, den fie um 1 Eimer 1668er Bein und 6 Bagen an Geld bingab, verehrt. Außerdem fammelte fie jabrlich auch Bein, wie die Rechnungen beweisen, nahm auch ftatt bes zu gablen ichulbigen Gelbes, Bein und andere Dinge an; erften vertrant fie am Jahrtage, lettere murben berausgespielt. In der 1690er Rechnung ftebt bie Ginnahme ju 37 fl. 17/8 fr., die Audgabe ju 25 fl. 203/56 fr. nebft 2 Gimer 1687er Bein. Mus den Rechnungen ferner erfichtlich, baß fie jahrlich auch einigemal nach Burg. burg jog und bem Centgrafen ju Karlstadt bes jahrlichen Rirchweih : Schollerns wegen 1 fl. 15 fr. gablen muffte. Ibre Fahne, die heute noch, jedoch außerft gerfett, auf bem Nathhause zu sehen ist, wurde 1692 angekauft und kostete 21 fl. 37 fr. lant Rechnung. Die letzte Rechnung, die ich zu Handen bekam, war vom Jahre 1705 mit 50 fl.  $20^{15}/_{28}$  fr. Einnahme und 33 fl.  $9^{41}/_{56}$  fr. Ausgabe.

Aus einem Umtebeschluffe, ber in Retbach am 24 Darg 1707 erlaffen ift, geht bervor, bag die Abzinsen von etwa 50 fl. Rapital fowohl, ale auch die vom gemeinen Scholler auf ben Jahrmartten und Rirchweih fallende 15 bis 20 fl. fr. Bestand Geld burch Die Schuten lieberlicher Beife vergebrt und burchgebracht worden, und ber Schultheiß mit bem Berichte Beschwerbe gegen Diefes Berfahren beim Amte Rarle ftadt fubrten, und bem ju Folge bie Beifung erging, baß "fürterbin jowohl berührte abzing alf ber Schollerbestandt mimmediate bem geitlichen Burgermeiftern und gu befielben "Berechnung geliefert, mithin Die vielfeltige Setige auß-"fchufcoften barmit bestritten, babingegen bem baubtmann "br. Niclaus Gerig, Wann felber fich ben gemeltem Ge-"baftiani fest dabir einfindet, alf auch andere Officire bie ngebubrende bedürffung, dann Jedem Moufquetier Gine "maaß wein und weth gereicht werben, bie Bbrige erceffen naber alle abgeschafft und eingestellt bleiben follen. Wornach "fich Schultheiß und gericht zu richten, und zu allem nache "zuleben wieffen wird zc."

Aus Gemeinderechnungen geht dann auch bervor, daß die Schutzengesellschaft, bei feierlichen Aufzugen und sonftigen Uebungen stets Wein und Effen von der Gemeinde erhielt, ihre Gewehre, Pulver und Blei, nebst Reparaturen aus der Gemeindekasse bezahlt murden, bis endlich die ganze Gesellschaft sich ganz und gar auflöste.

Soviel fonnte ich nur durftig uber das Regbacher Schutencorps ermittlen.

## §. 13.

#### Abtreibrecht.

In alten Zeiten bestand zu Regbach, sowie an vielen andern Orten, das sogenannte Abtreibrecht, welches barin

bestand, daß, wenn einer ein Stud Feld verkaufte, ein Blutsverwandter es um dieselbe Kaufsumme dem Käuser abnehmen konnte und dieser es auch herlassen muste. Um 25. Febr. 1717 wurde dieses Rechtes wegen eine Uenderung gemacht, und beschlossen, "daß wan ein Weinberg wiessen, "acker oder Kraudgarten verkausst werdte ob die Anstosser woder ein frembter Abtreiben konne, Ist also darauf be"schlossen worden, daß die so Lehensrepe als andere Güter "von denen Anstosser sowohl Belts als siesens, doch daß
wäum Ersten die blutsfreundt, Anderens der Zenige anstosser "der des Lehens hat, und welcher Nachbahr flechens halber "ligt sol vor denen Andern Abtreibens Macht haben."

#### S. 14.

Unfahrrecht der Regbadger an den Main dafelbit.

Mus verschiedenen Papieren, die mir bin und wieder unter die Sande famen, erfah ich, bag es in fruberen Beis ten in Retbach wenig ober gar feine Leute gab, die fich burch Schiffahrt auf bem Main ihr Brod erworben haben, im Begentheile, ift aus ben alten Gottesbaus, und Bruber-Schafterechnungen erfichtlich, daß die fremden Beiftliche, bie gur Mushilfe im Beichtstuhle auf den Festtagen immer burch Bellinger Fahrer 159) von Burgburg berbeigeschafft murben : aus einer Entschließung bes Fürstbifchofes Philipp Abolph von Chrenberg 160) vom 27. November 1628 leuchtet ein, daß felbst bie Regbacher auch feine rechte Unfahrt hatten und fich biefe erft 1628 erbauten, nachbem fie biegn von ber Regierung gegen ben Billen und bie Ginrebe ber Bellinger, auf bas Gutachten ber Baffergeschwornen, Die Erlaubnife erhalten, und bie Bellinger gur Rube verwiefen worden maren.

<sup>159)</sup> Man vergleiche die Anm. 74. G. 40.

<sup>160)</sup> Er regierte von 1623-1631.

And Rotaten bes tonigl. Herrn Regierungsrathes Seffner zu Würzburg entnahm ich unter andern auch, daß das
Recht ber Marktschifferei im Jahre 1678 gegen 25 Riblr.
bem Kammerzinsante von Kaspar Dittmann zur Salfte als
Erbzinslehen mit Handlohnspflicht und 1 Riblr. jährlichen
Zinses aufgetragen wurde und die andere Halfte Claus
Schmitt unter gleichen Umständen im Jahre 1681 der Herrsschaft zu Leben auftrug.

#### S. 15.

## Abung und Jagergeld.

Der Furft hatte nach altem Rechte Schiff , Jagerund andere Abung gu Retbach allein gu fordern, Die Bemeinde bestellte bann aber bei Jagden fur bas Jagerperfonale die ju gebende Unung (Roft bei ben Wirthen, mit welchen fie wieder abrechnete). Im Jahre 1716 wollte Die herrschaft diese Leiftung ablogen oder fixiren und zwar follte bie Gemeinde Regbach, ben Bellingern gleich, 40 ft. gablen, bagegen recursirte jedoch bas Umt Karlftabt, indem es bem Rurften vorstellte, daß ju Bellingen mehr Bald, ju Rets bach mehr gebautes Feld fen, und die Ginwohner ohnediefe fchon burch bas Wild Schaben haben, ferner fem Zellingen um 2/3tel großer ale Regbach, und es erfolgte von bem Furften bie Beifung, bag bie Retbacher Gemeinde (wiederruflich) 15 fl. gablen foll. In neuefter Zeit murbe Schiff : und Bageragung firirt und fur Schiffagung fommen 96 fl. 15 fr. und fur Jageragung 18 fl. 45 fr. in Ausgabe. 161)

#### s. 46.

#### Bann: Wein.

Weder bas Aerar noch sonst eine andere Herrschaft burfte zu Regbach Bann. Wein einlegen, es durfte nicht einmal von den Wirthen fremder Wein ins Ort zum verkaufen oder schenken gebracht werden, so lange noch im Orte selbst Wein vorrathig gewesen, und wenn es geschah,

<sup>161)</sup> Sieh' Schahungerechnung füre Jahr 1834/35. G. 12: 16

so muffte es Schultheiß und gange Gemeinde gut gebeiften haben, selbst den Unterfaufern war das fremde Weinaufstaufen durch einen Gemeindebeschluss vom 23. Marz 1726 verboten und sie mufften bei ihrem Amtsantritte defswegen auch schwören, diesem nachzutommen.

## §. 17.

## Beet und Steuer.

Niemand als der Fürstbischof zog Steuer und Beet 162) und zwar, wie die Dorfsordnung meldet, 118 fl., und zu dieser Einnahme waren verpflichtete Beetseher 163) und Beetsammler bestimmt, die quartaliter diese Gelder an den Amtsteller nach Karlstadt zu liefern hatten. Keine Guter waren Beetsei, boben die Beetseher mehr, oder hatten sie and Oberamt weniger abzuliesern, so wurde dieser Uebersschuss zur Bezahlung des Schiff-Atgeldes und zu andern Gesmeindebedurfnissen verwendet; auch Türkensteuer, 164) Kauchspfund, Services und Quartirgelder, Accie, Bestbaupt 163)

<sup>162)</sup> Eine Urkunde, worin Bischof Rudolph 1486 die Beet verkauft, bietet die Beilage Rro. 22

<sup>163)</sup> Es murden jährlich 2 Jahrtage, nämlich Matthias und Martini gehalten, auf Martini murden die Beetseger bestellt und angenommen in Gegenwart der 2 abgehenden auch eingewiesen. Die Besotdung der Beetseger bestand jährlich in 3 ft. fr. und einer Mahlzeit. Sieh' Dorfsordnung: S. 50, 51. Gerichtsaktenbuch Fol. 14.

<sup>164)</sup> Schon i. J. 1344 geschiebt von dieser Steuer Meldung und in der Landesverordnung von 16 Mai 1628 ist diesetbe allgemein eingeführt von jedem Kamine oder Nauchfange 5 Schilling zu reichen, die im ehemaligen Großberzogthume jährlich 10,000 fl. trug.

<sup>165)</sup> Das Besthaupt ist auf gewise Saufer oder Guter gelegt und besteht darin, daß, wenn der hausherr stirbt, derjenige, der das Besthaupt zu erheden hat, das Recht hat, das beste Stück Wieh aus dem Stalle zu fibren, welches dann gewöhnlich in Geld gezahlt wird. Sieh' Schöpfs Beschreibung von Murzburg S. 206. Besthaupt bieß an andern Orten auch Hauptrecht oder Butcheil: so führt Remling in seiner Geschichte der Abteien und Klöster in Rheindauern. I. Thi S. 95 an, daß die Abtei Klingenmunster das Buttheilrecht in verschiedenen Orten batte.

und andere gemeine Landschatzung mufften in Rebboch ges zahlt werden. Das einfache Schatzungssimplum ans Nentamt beträgt zur Zeit 73 fl. 58 fr. 334 Pfg.

# S. 18. Einzuggeld.

Wer zu Resbach sich ansäßig machen wollte, muste, wenn er nicht allba geboren, nach ber Dofsordnung S. 31, 5 fl rhn. Einzuggeld entrichten, und bieses kam zur Salfte ber Herrschaft, zur Salfte der Gemeinde zu. Gemäß Resgulirung der Aufnahmsgebühren vom 12. Januar 1835 werden für Aufnahme eines wirklichen Bürgers von Ortsgebornen 1 fl., von andern inländischen oder im Zollverbande begriffenen Staaten 6 fl., und von auswärtigen Staaten 8 fl.; für Aufnahme zum Beisassen von hiesigen 1 fl., von andern inländischen oder im Zollverbande begriffenen Staaten 4 fl., und von auswärtigen Staaten 8 fl. erhoben. 166)

#### S. 19:

## Elle, Maas und Gewicht.

Dem Schultheißen und Dorfmeister stand es zu, jahrs lich 2 bis 3mal oder wenn solches nothig war, die Elle, Maas und Gewicht zu visitiren, gewöhnlich geschah es an den 2 Jahrmarkten Maria Berkundigung und Geburt, 166 1/2) dann auf Laurentius und am Sonntage darauf, als am Kirchweihfeste 167).

Elle, Maas und Gewicht zu Retbach, mar dem Burgburger gleich, das Getreidmaas dagegen war wie zu Arnsstein, wo 1 Malter gleich 8 Meten, gleich 32 Viertel, gleich 64 Achtel, gleich 128 Konflein oder Maßlein il. Nach Huberti ist 1 Arnsteiner Kornmalter gleich 7 und

<sup>166)</sup> Sieh Gemeinderechnung fürs Jahr 1834/35. G. 15. 1661/2) Außer diefen Markten bestehen moch 2, als Maria Empfangnife und am zweiten Pfingstage.

<sup>167)</sup> Gieb ben S. 37.

3/4 und 2/16 und 3,33/64 Würzburger Kornmehe: folglich 1 Arnsteiner Kornmehe 57928 Dezimaltheile oder 1/2 Mehe und 1/16 und 0,54 zwei und dreißig Bayerisch. 1 Arnsteiner Kornmalter 41/2 Mehe 1/8 und 0,29 zwei und dreißig Bayerisch. 1 Arnsteiner Hornmalter fit gleich einem bayerischen Schäffel 1 Achtel, 1 Seches und 1,13 zwei und dreißig. 168) Wenn einer nicht justirtes Gewicht, Gemäß oder Elle führte, so stand es der Gemeinde zu, denselben zu strafen, und hatte die Herrschaft feinen Theil an der erkaunten Buse, was aus der Beilage unter S. 37 deutlicher zu ersehen ist. Die gewöhnliche Strafe war 10 Pfund (2 fl. 133/4 fr), war das Vergehen noch größer, so wurde er der Obrigseit überliefert.

# S. 20.

# Frohnrecht.

Alle Rehbacher Unterthanen waren schuldig, mit Pfereden und der hand zu frohnen, und zwar war es ungemessene Frohn, doch wurde von jedem Raif Holz, so nach Würzsburg an die Fürstliche Kanzlei geführt wurde 7 ß — (183/4 fr.) gereicht \*\*169\*). Im Jahre 1592 wurde, jedoch auf Wiederruf and noch eine Suppe zu reichen gutgeheißen.

<sup>168)</sup> Sieh die Reduktionstabellen über Maas, Elle und Gewicht. Die Beilage jum Kreis-Intelligenzblatte vom Jahre 1821. Nro. 142 G. 8.

<sup>169)</sup> Die Rehbacher, Thungersheimer und Gundersleber waren, wie aus einer Supplik vom 26. August 1647 an den Fürstbischof erhellt, schuldig, das Feuerholz zur fürstlichen Kanzlei aus dem Framschaper Walde zur Frohne zu führen, nehstdem auch noch alle in genanntem Walde gebrannte Koblen. Der verarnten Leute wegen ließ der Fürst auf unterthänigstes Bitten die Holzsuhren durch Decret vom 27. August 1647 auf einige Zeit nach, die Kohlensuhren wurden dam im ganzen Amte, zur Erleichterung der Einwohner vertheilt, weil derselben, wie aus einer späteren Entschließung vom 26. Inti 1655 hervorgeht, zum Residenzbaue viele nöthig gewesen.

Der Frohnbienst in Karlftabt, bestand im haden und Brachen ber herrschaftlichen Beinberge, wobei jedem Frohner ein Dreiersweck gereicht ward. Ausserdem hatte feine andere Herrschaft, die Frohn zu fordern, hergebracht. Die Bald, und Weinbergsfrohn ist mit 77 fl.  $28\frac{1}{2}$  fr., die unbestän, die Bauernfrohn mit 32 fl.  $48\frac{3}{4}$  fr. fixirt 170).

#### S. 21.

# Beleitsgerechtigfeit.

Biele Ortschaften musten zu Messzeiten ben Messleisten von einem Orte zum andern Sicherheit wegen das Gesleite geben; zu Retbach bestand nun zwar die Verbindlichsteit nicht, dagegen musten die Einwohner Acht haben, wenn ungefahr etwas Berdächtiges sich ereignen sollte, um dann gleich bei der hand zu seyn.

#### §. 22.

# Guldens, Waffers und Weggoll.

Bor dem 15ten Jahrhunderte jog ju Rethach den sogenannten Guldenzoll stets der Fürst, im Jahre 1464 übergab der Fürstbischof zu Burzburg denselben zu Karlstadt, Karlburg, Gambach, Duttenbrunn, Rethach ic. unwiederruflich dem Domkapitel zu Würzburg, welches stets zur Erhebung des fraglichen Zolles zu Rethach 2 Zollner siten hatte.

Was den Wasserzoll betrifft, so ward keiner zu Rethbach erhoben, dagegen Wegzoll oder Weggeld zog der Fürst und bessen Stift durch die vorgenannten Domkapitel'sche Zöllner, die dasselbe quartaliter an die Kellerei Karlstadt zu liefern hatten nach nachfolgendem Tarise, als: 12 neue Pfing. von einem sechsspännigen Wagen;

- 6 Pfng. von einem 2fpannigen,
- 3 Pfng. von 1 einfpannigen Bagen.

<sup>170)</sup> Sieh Schahungerechnung fürs Jahr 1834/35. G. 12.

Die Bolner mufften jenen, welche Boll entrichtet hatsten, Beichen geben, die auf der Fürftl. hoffammer gu Burgs burg geloßt wurden 171).

#### §. 23.

# Beu: Ernte: Recht.

Aus einer Entschließung des Churfürsten und Bischofs Johann Philipp de Dato Burzb. am 16. April 1670 leuchtet ein, daß die Regbacher Einwohner, obgleich das Kloster St. Affra zu Burzburg Zehntherr gewesen, ehe und bevor die Heusernte berannahte, zur Unterhaltung ihres Biehes das Gras von den zehentbaren Biesen fast ganz abgraften, und diese Handlung auf ein altes Hersommen und Recht stützten, und nachdem von Seite des Affraklosters gegen diese Eingriffe Klage erhoben worden, wurde die Gemeinde Rethach, durch oben angeführte Entschließung, als von alten Zeiten rechtlich hergebracht, auch in ihrem Rechte belasen, und den Einwohnern erlaubt, auf zehnte und unzehnts baren Wiesen zur gehörigen Nothdurft und Unterhaltung ihres Viehes, Gras vor der Ernte zu holen.

## §. 24.

Legschiff (Domkapit. Reusenleg) Recht zu Retbach.

Nach einem Bestandbriefe des Wurzburger Domfapit. Pfortenamts vom 11. Rov. 1744 hatte das Comfapitel zu Burzburg das Recht von urfürdenklichen Zeiten hergebracht, zu Repbach im Main von der Sanct Nicolaus Rapelle unsterhalb dieses Ortes an, 172) bis hinauf an das sogenannte

<sup>171)</sup> Rach einer Urkunde des königl. Rreisarchivst zu Wurzburg hatte auch eine gewiffe Barbara Cherhard an dem Joll, Beet- und Umgeld zu Repbach Theil, verzichtete aber darauf gegen vom Dom-kapitel erhaltene 75 fl. im Jahre 1453.

<sup>72)</sup> Sowohl auf der Simmelftadter als auch auf der Repbacher Seite ftanden 2 Rapellen, Die diesen Namen führten, doch mar die

weiffe Bild unter Beitebochbeim Legfdiffe einzulegen, Frage liches Recht wurde meiftens gegen einen jahrlichen Bins

Diesfeitige mehr eine Marterfaule; von ber andern jenfeits Dagegen die Grange bier bestimmt, fie fand oberhalb Simmelftabter Muble und Diefer Ravelle wird icon von Berthold von Sternberg, Bifchof ju Burgburg am 26. April 1276, als am Tage ihrer Einweibung, ein Ablaft verlieben - alfo im 13ten Jahrhunderte gedacht. (Die Regesten von Lang IV. B. G. 9.) Der am 24. August 1758 auf die Pfarrei Simmelftadt prefentirte Pfarrer Phil. Frang Xaver Ruger aus Burgburg († 11 Mai 1787) las in fraglicher Rapelle noch Meffe, Rarl Beinrich Maria Breiten. bach, der ibm am 1 Juli 1787 ale Pfarrer nachfolgte, unterließ aber, wie er felbft in das Simmelftadter Pfarrbuch notirte, Deffe barin ju lefen, und tam befchalb mit bem Bermalter bes Rlofters Simmeldpforten (dasfelbe murde 1231 bei Simmelftadt erbaut und fpater erft oben bei Burgburg, nachdem foldes von Teinden verbeert mar, wieder errichtet) in Conflict, weil er ibm die Auflage machte, wochentlich eine bl. Meffe und am Nifolaustage ein Amt allda gu halten, da aber die Rapelle gang ruinos geworden, fo beftand Pfarrer darauf, daß, wenn Deffen fernerbin darin abgehalten werden follten, wozu er fich aber 'nicht verpflichtet glaube, das Rlofter Simmelorforten folde erft berrichten laffen follte; Pfarrer Breitenbach berichtete auch fogleich ans Ordinariat und Pfarrer Beigel ju Bellingen erhielt das Commifforium und auf deffen Bericht unterblich der Gottesdienft barin, und dadurch fiel diefe alte aus bem Alterthume noch ftanmende Ravelle endlich, da niemand gu ibrer Unterhaltung beitrug, gufammen.

Der Klosterverwalter Hofmann zu himmelstadt gab später dem Pfarrer zu verstehen, daß, wenn er die fraglichen Messen nicht mehr in der Rifolauskapelle, lesen würde und könnte, so wolle das Kloster ihm das, was er von ihm erhalte, als 12 fl. an Geld, 8 Eimer Wost, 6½ Malter Korn, 3 Raif Scheitholz entziehen und diese Bezüge den Karlstadter Capuzinern beilegen, allein das Kloster hat, wie Pfarrer Breitenbach bemerkt, nichts gewagt, weil es die Schuldigkeit nicht nachweisen konnte, sondern im Gegentheile diese Bezüge wegen der Congrua (die zu 604 fl. zur Zeit steht) gereicht wurden; wenn aber Pfarrer weiter bemerkt, daß das Messelessen in fraglicher Kapelle von dem Pfarrer Rifolaus Brückner (er war von Stasselstein und kam am 3. Juli-1716 nach himmelstadt, war aber vorher 8 Jahre lang Pfarrer in Oberbach, und starb den 5. Juli

von 6 Bagen etwa an Regbacher Einwohner in Bestand gegeben, durch einen Beschluss des Tomkapitels von 20. Juni 1744 wurde das Pfortenamt angewiesen, mit der Gemeinde Regbach in Unterhandlung zu treten und genannstes Legschiff Recht und bessen Gebrauch gegen jährliche Reichung von 12 Pfg. (5%, fr.) zur Erkanutniss statt Besstandzing zu überlassen und die Gemeinde übernahm dieses Recht mit allen Gerechtigkeiten zuerst auf 12 Jahre.

#### S. 25.

## Leibeigenschaft.

Wenn auch in fruberen Jahren in Negbach einige waren, die von der Leibeigenschaft nicht befreit gewesen, so fing man zu Ende des 16ten Jahrhunderts schon an, keine Einswohner, wenn sie nicht zuvor ihre Leibeigenschaftsfreiheit nachgewiesen hatten, in Negbach auf und anzunehmen.

#### S. 26.

## Metgerordnung.

Auch far die Metger bestand eine eigene Ordnung; Dies felbe gang bier anguführen mare überflüßig und befchalb bier blos das Merkmurdigste und zwar:

1) Bur Fleischbeschau maren ftets 2 Manner verpflichtet.

2) Mufften die Regbacher Megger Burgburger Tar halten. 173)

<sup>1739 60</sup> Jahr alt) aus Neigung zu seinem Namenspatrone und wegen ber lebendigen und todten Oxfern, die da ficsen u. f. f., angefangen worden, so hat genannter Pfarrer nicht Necht, indem doch, wie gemeldet, die Kapelle eingeweiht worden, dieses aber außerdem un-nöthig gewesen.

<sup>173)</sup> So findet man in den ältesten Gemeinderechnungen die Ausgabe für das Abholen des Fleischtares auf Oftern, Jakobi und Michaeli mit 4 Pfd. 6 Pfg. (561/4 fr.)

- 3) Muften fie ihr Fleisch offentlich in ber Bant 174) vertaufen.
- 4) War ben Metgern nie mehr, als 50 Sammel (reines Gut) auf die Rethacher Gemarkung zur Weide gu treiben, erlaubt, und zwar nur in dem Zeitraume von Kiliani bis Andreas, mas über 50 Stud gewesen, wurde gerügt, so wie nicht minder
- 5) wurde es gestattet, in die Bemeindewaldungen gu treiben.

6) Odfenweite murbe ihnen feine zugelaffen.

- 7) Jeder Schaden, der durch das ausgetriebene Bieh eines Metgers angerichtet murde, murde gestraft und muste gut gemacht werden.
- 8) Rein Megger durfte marmes Fleisch weggeben, fondern foldes erft nach ber Erfaltung jum Berfaufe anslegen.
- 9) Eingesalztes Fleisch hatte mit dem andern Fleische gleichen Preis.

## §. 27.

## Rachsteuer.

In Bezug auf Nachsteuer bestand zu Regbach bas Recht, baß berjenige, welcher in eine fremde Herrschaft zog, ober was sonst an Bermogen hinaus geschafft wurde von 100 fl. zwei als Nachsteuer gezahlt werden mussten und zog bieselbe stete ber Fürst.

## §. 28.

Pettermall 175) oder Stadt , Dorf und Belfgericht.

Diefes Gericht murbe gu Rethad, nach ber Dorfsordnung S. 37 burch 12 orbentliche rechtschaffene Manner verfeben,

<sup>174)</sup> Auch diese scheint unter dem Rathhause gewesen zu seyn.
175) Mall, eine öffentliche Gerichtsversammlung, daher Mahlstatt (Mahl, Sprache) ist ein altdeutscher Ausbruck aus den leges Baiuariorum. Sieh Berhandlungen des historischen Bereins des Regenkreises Jahrgang III. 2 Hft. S, 149.

bie burch bie Dbrigfeit verpflichtet murben, farb einer von biefen 12, fo mablten bie übrigen wieder ein bagu tangliches Individuum, bas mit an ben 3 abzuhaltenben Berichtstagen, bie immer fo um Megibi gehalten murden, gu Recht fprach. Es murben von biefem Berichte rein burgerliche Gachen entschieden, fein Mitglied fonnte fur feinen Dienft eine Belohnung anfprechen. Burbe nun ein foldes Belfgericht, wie es die Dorfeordnung nennt, abgehalten, fo fragte ber Orteschultheiß, ob foldes Gericht mit frommen, redlichen Mannern befett fen, ob es mohl bie rechte Beit fen, bas Bericht abzuhalten und Recht zu fprechen; murbe ihm ges antwortet : allerbinge! fo fing Schultbeiß bas Bericht gu begen an, wegen bes Sochwardigften Bifchofes, wegen ber Edlen und herrn, des Domfapitele, ferner in Rraft und Macht bes Domfapitele, ferner in Rraft und Macht bes furftlichen Beamten. Dierauf antwortete ber Schopf, baß er Macht babe und ber Schultheiß gebot nun, bag, feiner bes Berichts ohne Erlaubnifs auffteben durfe, bag feiner, es fen Rlager oder Beflagter fich ohne Erlaubnife vermeffe, ju reden, bag auch Reiner ben Undern im Reden binbern burfe; wer bagegen banbelte, murbe geftraft, wie gu Recht erfannt mard.

Wer vom Gerichtsknechte 3 Tage vor das Gericht gesladen ward, und nicht erschien, wurde als ungeborsam betrachstet und musste zum 1ten mal 5 ß (1311/28 fr.) zum 2ten mal den Frevel 6 ft, allein (1 fl. 205/14 fr.), bem Gerichte und das 3te mal die böchste Buße dem Kurssten 10 ft (2 fl. 1313/14 fr.) und jedem Gerichtsssschöpfen 10 ft Strase ersegen. Sede Klage musste durch einen verordneten Redner, der von einem Bortrage oder Spruche 1 Neuenpfenning erhielt, vorgebracht werden. Sprach nach vollendeten Verhandlungen der Schultheiß das Urtheil, so musste der unterlegene Theil das thun, was gesprochen, oder, entweder an die kasserliche freie Zent zu Resbach, oder

an das Stadt: und Brudengericht 176) ju Burzburg appes liren und über die eingelegte Appellation binnen 10 Tagen dem Helfgerichte einen Schein vorlegen, widrigenfalls er ber hochsten Buße verfallen gewesen:

Konnte nun jemand nicht so lange warten, bis das fragliche Helfgericht um Legidi abgehalten wurde: so durfte er auch auf eine sogenannte außerordentliche Sigung antragen, jedoch musste er dem Gerichte 7 th (1 st. 205/14 fr.) dem Schultheißen 4 ß (105/7 fr.) und dem Gerichtskenchte 14. Pfng. (6½ fr.) zahlen, das Gericht war dann schuldig binnen 3 Tage die Sache zu erledigen.

#### S. 29.

## . Gchaferei.

Die Gemeinde Retbach als Gemeinde und auch einzelne Nachbarn hielten nie eine Schaferei, auch hatte feine herreschaft je bas Recht, Schafe zu Retbach einzulegen ober zur Beide zu treiben und wird dies Recht heute noch beobachtet auf ber ganzen Marfung. Eine Ausnahme machten die Metger, wie aus derselben Dronung ersichtlich, die oben schoo S. 26 angeführt wurde.

## §. 30.

Schenkstätte, Schenkrecht oder Wirthshauser. 177)

In alten Zeiten waren in Retbach nur 2 Erbichentsftatte ober ftanbige Schildwirthe, biefe maren verbunden,

<sup>176)</sup> Das Brudengericht war in Eriminalhandeln das oberste Sentgericht zu Burzburg, es wurde auch Saalgericht geheißen, weil est entweder auf der Brude oder in einem Saale gehalten wurde; in burgerlichen Rechtsfachen der Stadt hieß es Stadtgericht. Unterm 6 Marz 1728 wurde es wieder erneuert. Sieh Schöpf Geschichte des hochflifts. S. 488.

<sup>177)</sup> Gieb bierüber ben §. 37.

ben jahrlichen Mefswein zu reichen, (man sehe oben G. 14) bagegen hatten sie weber ber Herrschaft noch ber Gemeinde ihres Schenkrechtes wegen, Ungeld jedoch ausgenommen, etwas zu zahlen. Außer biesen Schildwirthen bestanden in alten Zeiten auch sogenannte Heckenwirthe.

Das heckenwirthrecht konnte mit vorheriger Erlaubniss bes Schultheißen, laut Gerichtsaktenbuch Fol. 19½, jeder Nachbar ansüben, und zwar mußte der, welcher Wein aus zapken wollte, zuvor es anzeigen, dann wurde es ihm 14 Tage erlaubt, waren diese verstrichen, so mußte er den Aushängwedel wieder 14 Tage abthun, nach Berlauf dieser Frist war es ihm dann wieder erlaubt zu zapken. Die Anzeige zum Ausschlenken mußte aber immer voraus gehen, damit Schultheiß und Burgermeister zuvor die Eiche unterssuchen, das gesetzliche Ungeld heben, den Wein besichtigen, und die Fass abstechen konnten 178), dabei genoss der Schultsheiß das Recht, von den Heckenwirthen per Eimer 2 ß — (55/14 fr.) zu sorden.

Mit bem Schenfrechte war auch noch verbunden, nie eigenmächtig mit dem Beine in der Schenke aufzuschlagen, sondern wollten die Birthe einen Aufschlag haben, so muffeten sie beim Schultheißen und Gericht barum einsommen, daß bann entwoder ben Abschlag oder Aufschlag ertheilte, jedoch stets unverfälschten Bein zu schenken immer zur Besbingung machte.

<sup>178)</sup> Diefs war alles in der eigens unterm 20. Januar 1669 erlassenen fürstbischöflichen Umgeldsverordnung, die 26 Punkte umfasste, geboten und angeordnet. Das Umgeld ift eine der ältesten Steuer im Hochstifte Würzdurg gewesen, man sindet schon im 13ten Jahrhunderte Spuren davon, und jährlich mag dasselbe im Kurstentume 4000 fl. abgeworsen haben, wie Schöpf in seiner Beschreibung von Würzdurg S. 205 sagt. Sieh hierüber die Spronif von Kried S. 596.

# Bogteiliche Dbrigfeit.

Bu Regbach war, obgleich auch andere herrschaften, bort betheiligt gewesen, stets oberfter Bogt der Fürst und bieser hatte alle Botmäßigfeit, und im ganzen Oberamte Karlstadt hielten samtliche Ortschaften dem Fürsten einen Reisewagen mit 4 Pferden, einem Fuhrknechte, Laufer und allem andern Zugehöre.

#### §. 32.

# Bafferungerecht.

Rach bin und wieder niedergeschriebenen Bemerkungen in die alten Gerichtsbucher zu Regbach, steht ber Gemeinde von Walburgis bis Bartholomaus das Necht zu, jeden Samstag 24 St. lang ihre Wiesen an der Rey zu waffern, ohne daß die Muller gegen irgend einen Nachbar, der von diesem Rechte Gebrauch macht, Klage führen konnen.

## s. 33. Wildbann.

Der hohe Wildbann war, wie die Dorfsordnung S. 30 meldet, dem zeitlichen Fürsten, das kleine Jagdwerk aber übte immer, da die Regbacher Markung nicht so viel Wald hatte, mit Erlaudniss des Fürsten der zeitliche Ammann zu Karlskadt aus; doch war auch das Julius Spital zu Bürzburg vermöge seines zu Thüngen besessenen 4ten Theiles des aderlichen Rittergutes, weiches t. Böhmisches Mannlehen gerwesen, auf das kleine Beidwerk zu Regbach, Stetten ze. berechtigt, indem es in einem Berzeichnisse der Nechte des juliusspitälischen Antheiles S. 6 heißt: "Hobe wandt nietere "wiltbahnn Jagens vnndt weydtwerks gerechtigkeiten mit "Schiessen, bezen, garnstellen, vnndt Huner Beißen auff "ganger Thüngenheimber, daß Kleine Weydtwerth aber, "allein, auff Stetten, himmelstatt, Regbach Regstatt, Bins.

"felbt, Salfheimb vnnbt Muedefheimber Marchung zur "exerciren Macht vnnbt Recht haben."

# §. 34.

### Weidrecht.

Wir Julius von Gottes Gnaden Bischoff zu Wurgburg vnd herzog zue Frankhen.

Nachdem in benen ftritt ond Irrungen, fo fich ein Beithero gwifchen Bnferm Clofter himmel Pfortten an einem, und ber Gemeindt ju Regbach andern theilf umb buet, Trifft und maibt von himmelftabt ang uff Regbacher Mards hung vnerortert erbalten, ben 9. Decembris nechsterichies nenen 614 Ihars ein Receg beg Inhalts offgerichtet worden, ba berurt Clofter himmel Pforten ben bergebrachter Trieb und Weibengerechtigfeit gelagen, boch bag vom Scheffer ber hueben verschonet, benfelben fein fchabt gefur . . . vnb benen gu Retbach by petitorium vorbehalt werben foll, Sich aber ob biefem bescheibt in . . . allein gedachte Bemeindt zu Retbach befdmerbt . . angeben,' und umb erlentterung beg Receg undthenig gebetten, fondern furnemblich auch ber hochwurdig Rurft und herr, herr Johan Gott Fried Bifchof zu Bamberg, und unfere boben Stieffts Domb Probst unfer besonder lieber Berr und Freund umb Ihrer Ed: bisfale versirenden Intereffe gu bero Domb Probstey geboriger Suebguter wilen fich interponirt, ond wir ung mit Ihrer Lo. babien freundtlich verglichen , by ges gen bem 6ten Septembris beederseits abgeordnete uff ber Babiftatt erscheinen, ben augenschein einemen, und uff bequeme mittel einer gewifen reuir, fobem Scheffer mit feis nen Schaffen gu betreiben cebirt und eingeraumbt werben moge, bedacht fein foltten, Budefen wirflicher volziehung, bann die ftrittige Parthenen fomobl, Alf Ihre beeberfeits Rugepronete benftandt bie Marthung begangen und off ratification ju entlicher binlegung vnb vergleichung big bero vnerortert erhaltender nach barlicher differentien und mißs verständt biefe vergleichung bescheben by von ber Egwiefen bif vff bie gandtwebr, von bannen vff ben alten Trieb bif off den Carlftatter meg binauff bif jum hummel furters vber ben Rlingenftabl gegen bem bloen Thure ju, beren orte ein Martftein, ber lette fo Simmelftabt und Rezbacher Marchung icheitten off einem Uder, fo Barthol Drofflers erben guftendig, ju befinden, von bemfelben foll ftracht berüber bif an ben Pfarrader, befen befiger Deter Roble bie Ruten geschlagen , vnd soviel garten fich befinden, alfo von einem fein ju bem andern bif an Thunger Marthung gegen dem graben bincin gemegen und folche Reuier bem Scheffer que himmelftadt angewiesen werden, boch follen Die Regbacher einen weeg alf ben andern berurten bezirch, foweit Ihre Marchung begreifft mit ber buet, Trifft und Beidt zu befuchen unbenommen fein. und fie bie Mefer ober der Ezwiesen gegen der Carlftatter ftraß zu mit Ihrem Rindt Biebe Dreptag gunor, ebe ber Scheffer baruff treibt, Die Weidt zu besuchen macht haben, die von beeden Theilen pffgewendte Uncoften aber gegen einander compenfirt und aufgeboben merben, Sintemabl wir bann mit Ihrer Ed. von Bambera off erft angeregte Bergleichung ferner veranlaft, und ung eines gewißen tage ju erinnerung bes Mugenfcheins und fezung ber Albereit gefertigter und uff die Bablftatt gefüerter Beittftein, beren in allem fich brengeben befunden, gegen bem andern becembris nechft bien verglichen, mir bees ber feite bargu abgeordnet, und bie geschworne gu Retbach Die verfteinung nach inhalt und aufweisung mehr berurten Receg furgenommenen, Go werden Diefelb que funfftiger nadrichtung und furfommnung allerhande migverftandt, ba vielleicht mitler Zeit ein ober mehr ftein vmbfommen, eingeben ober Berichlagen merben folten, nacheinander mit eigentlicher beschreibung, wie viel gerten einer von bem ans bern ftebet, gefeget, Befindet fich bemnach ber Erft Stein oben an himmelftatter weeg foein Schleiffen, gegen ber Ezwiesen vber, alf ba zween Stein benjammen fteben. Bon foldem big off ben andern Stein, binder ber Thannen und under Lorenz Buhls Aefer, so Domb Probstei Leben, ist 491/2 gerten. Bom andern bis zum dritten steine welcher an der Carstatter straffen stehet an dem Trieb, ist ein Schleissen Als zween stein vnd 66 gerten, Bon dem Iten bis vsf den 4ten stein, welcher im Tried ober der Carolstatter straffen stebet, ist 44 gerten. Bon dem 4ten bis zum fünsten Stein, welcher im Hummel mitten im Tried geset, nit irrit von Niclaus Bohren Weinberg, ift 71 gerten. Bon dem 5 dis zu dem 6 stein, so usf dem klingenstall bev Hans Beissen Aefer zu befinden ist 54 gerten. Bon dem 6 bis zum 7 Stein so auch vsfm klingenstall am Pfarr Aler stebet, ist 241/4 gerten. Bon dem 7 bis zu dem 8 stein, auch vsfm Klingenstall, 26 gerten. Bon dem 8 sis zum Neundten Stein auch vsfm klingenstahl vnder dem Pfharr Acer, ist 50 gerten.

Bom 9 bif vff ben Bebenten Stein, ftehet vff bem

Pfarr Uder ift 62 gerten.

Bom 10 bif vff ben 11 ftein, fo Innerhalb deß Stetter wergs ben Claus Gerings Afer ftebet, ift 29 gertten.

Bon bem 11 bif vff ben 12 ftehet auffen am Stetter

weeg, ift 321/4 gerten.

Rom 12 bif vff ben 13 ftein, welcher vier gerten, von ber Thunger marthung, und auch am Stetter weeg

ftebet, ift 291/2 gerten.

And die weil diese Weidtsteine mitten im Trieb gesest seindt, So soll der Scheffer vom Himmelstadt mit seinen Schafen weniger nit als die Nesbacher solchen Tried zu gebrauchen macht haben und derent willen gegen Ihme zu gefahr nichts gehandelt noch für genommen werden, des thennen demnach hirmit offentlich gegen meniglich, dz wir in tolche Vorzleichung gnedig bewilliget, dieselb auch ratissicirt und bestettiget haben, Thun solches hiemit wissentlich in Crafft dis brieffs, der gestalt, dz nun und hinfuro beede Parthepen demselben also würklich geloben undt nachsezen, und einander guete Nachbarschafft und friedtlichen willen erzeigen und beweisen sollen. Dessen zu Bhrthundt haben

Wir Bnser Secret Inseges an diesen Reces hengen lassen, So betbennen Wir Johann Godefriedt Bischof zu Bamberg und Domb Probst zu Burzburg, wegen ben den huebguttern habender Interesse hiemit und in Crafft dist brieffs, oz diese Bergleichung mit unserm gueten willen und wissen getrossen worden und fürgangen, consirmiren und bestettigen dieselbige nit weniger für uns und an der Domb Probsten Anser Lachsommen und baben dessen zu Berthundt Unser Domb Probsten Gecret Insiegel gleicher gestalt anbenaben lassen, So geben und geschehen zu Würzburg den 15. Nouembris Anno 1615. 179)

#### §. 35.

## Behentrecht.

Den Beinzehent zu Regbach hatten bie beiben Klofter, als St. Uffra zu Burgburg 2/3, und Neuftabt 1/2 an Wein und an allen andern Fruchten 180); eben fo ben fleinen Zebent.

Die Neugereuthe waren vermöge des Bertrages vom Jahre 1582 auf 6 Jahre frei, dagegen hatte das Uffrakloster den gemeinen Faselochsen zu stellen und zu halten.

Alle Thungenschen Guter waren Zehent frei, befegleichen

<sup>179)</sup> Borftebende Abichrift ift von einer Copie des Originals, die von dem Burzb. kaiferl. öffentlichen Notar Johann Bictor den 9. Kebr. 1613 beglaubigt ift, entnommen.

<sup>180)</sup> Durch die Sakularisation kam derfelbe and Aerar, das ihn nun in neuester Zeit um 68 fl. 10 kr. stirrte. hier verdient noch bemerkt zu werden, daß in alten Zeiten von 1 Acter und Stück geld, welches nur 7 oder 8 Garben trug, kein Zehent gereicht wurde, sondern man erst 1705/6 ansing, obgleich die Gemeinde dagegen protestirte und ihr altes Recht behaupten wollte, von einem Acter auf den andern fortzuzählen.

auch alle Grumbach'ichen Lebengüter, doch war ein Morgen Beinberg am hummel, welcher von Kunz v. Grumbach verstauft wurde, davon ausgenommen und reichte jahrlich 1 Martinshuhn.

#### §. 36.

# Zwergfahr zu Retbach.

Ueber bas igige Zwergfahr lieft man nach einem aus bem Karlftadter Umtefaalbuche vom 3. 1596 vom Umtefeller von Andlau gemachten und in die Dorfeordnung niederges fcbriebenen Audzuge nur fo viel, bafe bas Fahr, biefefeite gu ben Gutern ber Domprobitei 181) geborend, eine Zeitlang an Private verpachtet, julett gegen eine jabrliche Abgabe vertauft murbe. Rudfichtlich ber Berbindlichfeit ber Rabrer fpricht bejagter Auszug foviel, dals die Fahrer immer 2 Brucken mit Sahrbaumen v. 12 Sch. ju ftellen und gu unterhalten hatten und die Ginwohner von Zellingen und Reibach fo lange gegenseitig unentgeltlich überzuführen batten, als fie mit ben Kabrbaumen ben Grund im Maine erreichen fonnten ; bei einem grofferen Bafferftande muffte jeder gablen. Doch bavon maren ausgenommen jene Versonen, Die auf ber Repbacher faiferl. Frei-Bent etwas zu beschäftigen batten und gwar aus bem Grunde, weil bie Rabrer auf ber andern Scite fleine und große Bufe auf ber Bent allea hatten und zwar immer bie gebente, oder ben Betrag ben etwa ber Berurtheilte ben Kabrern ftatt ber erfannten Bufe ju geben verfprach.

<sup>181)</sup> Von den Domerobsteigütern muffte nam Besthaupt und Sandlohn von jedem Raufe, er mochte groß oder klein senn, 15 Pfg. (63%, Fr.) zahlen. Die fraglichen Güter mufften auch Zinswein, und zwar von jeder Hube 11 Maas reichen; Zehent reichten sie auch keinen.

<sup>182)</sup> Welche Orte in die Regbacher Zent gehörten, fieh bei der Bent felbft.

Die 4 Bestiger bes Fahres, von welchen 3 zu Zellingen und 1 zu Regbach wohnen, wechseln von 14 Tage zu 14 Tage mit der Ueberfahrt. Das einfache Schatzungssimpl. beträgt 40 fr., so daß also die Halfte zu 20 fr. zu Zellingen die andere Halfte zu Retbach gezahlt wird.

#### §. 37.

Berschiedene in dem Orte Regbadi) vom Alters hers gebrachte Rechte. 183)

Bir die Bernach geschribene mit namenn Clauf farbacher der Elter Sand Brofler Sannf Fere der Glter Clauf Frig der Elter, Cunt Enfengardt, Cunt Schendell, Detter Muller, Sanng Fere am Meinn Sungfoth, unndt Clauf Berttlein alle ju Retbach gefeffenn vnndt mir Gunt Fere ber Elter ju Birgburgt vundt Sannfe Brofler ber Elter gu Beitebocheim, etwann auch zu Retbach gefeffenn, Betennen offentlich ann Diefem offen briffe Ginmutigflich gebnn aller menniglich, Die Jun febenn ober borenn lefenn fo alf bann beft borffe Regbach gewohnheit auffrecht unndt vonn alter bero off rung fommenn ift, Go daß vinffere vorfarenn vnndt Eltere mit bene beiligenn befferctt, unnbt barnad zu recht gesprochenn habenn, also sprechenn wir obgenannde bag auch ju Recht, bag fein Amptmann ober pogt, feinn recht batt, ober babenn foll panwein Im bem genanndem Dorff ju Retbach ju fchendeun ober darzulegenn. Es foll auch feinn fauffmann ober gaft, ber weinn gu Detsbady feufft benfelbenn weinn im dorff weitter verfeuffenn ober binleibenn, ohnn ber gemein miffenn willenn undt wordt ungenerlich Bbertribt er aber bag fo follenn die gemeinde su Regbach ben bueffenn alf bane bag borffe recht gewobnbeit . vnnbt vonn alter berfommenn ift, vundt feinn vogt.

<sup>183)</sup> Aus dem Gemeindebuche "Gerichtsacta" genannt, Fol, 3

Much foll feinn Rachbar feinenn frembten weinn in baf Chegenannbt borff feuffenn, ober bo ichendenn Es mere bann fach, bag feinn weinn im borff mere, Doch foll feiner weber benn Rachbaren bag ohne rath beg Schultheiffenn borffmeisteren vnndt ber gemeindt miffenn unndt millenn thun obn generdt. Auch were es fach bag einer ober mehr in dem Chegenanndem Dorff vnrechte maß oder gewichte gebenn Es werenn tornmaß, wein maß oder falgmaß, wels derlen maß ober gewichte baß were, darüber bat feinn vogt, fondernn die gemeindt gu bueffenn. Auch fprechen mir obgenannde alle Gin muttiglich wenn ein geschworner hutter ober mer barüber gelobt hatt, ben ber nacht einn manns oder meibebildt begriffe, alfo bag ber ober bie ichadenn gethann betten Inn ber Marcf ju Regbady, worann were, murbenn die gerugt, biefelbenn habenn die gemeindt omb geben pfundt jede perfonn gu bueffenn, vundt feinn amptmann ober vogt. Auch voib die tag Gin . . . . . bie fen groß oder fleinn, fo babenn bie gemeinde auch einn oder Gine barumbt vnndt auch vmbe alle gefchribene fachen au buffenn vnndt fein Amptmann ober vogt. alfo umb die obgeschriebene fachenn vonn ber gemeinde gepuffett wirdt, fo foll fein Umptmann oder Bogt, benn ober Die furtter baruber buffenn, fo fie beg auch nicht macht babenn, fondernn er foll barben bleibenn ohne geuerdt. Dag bas im alfo unndt vonn alter off vnng fommen fen, baß iprechenn wir alle obgenannde Auff unfer Ende unndt gelubte, die wir onferm herrn vundt Batter gethann bas benn. Def ju Brfundt vnndt mehrer befenndnug habenn wir obgenanntte Ginmuttigflich, vleiffiglich gebettenn ben Erbarenn undt veftenn, unfernn liebenn Jundernn, Junder Dieben vonn Thungenn Umptmann, bag er fein Gigenn Infigell fur onug ju Zeugnug, aller obgefchriebenen fachenn, ann bifenn priff gehangenn batt. Def ich ist genannbter Diet alfo befenne, daß ich bag vonn ihr vleiffigenn bitt wegenn gethann babe, Doch mir vundt meinenn Erbenn obne ichadenn. Gebenn vundt geschebenn am Dinftag nach fandt Erhardts tag, 184) Rach Chrifti unfere herrn gepurdt, Bierzehenn hundert, unndt darnach Inn dem funff unndt vierzigstenn Jahr.

#### §. 38.

Berzeichniss aller jener Herrschaften, Die zu Regbach Leben hatten. 185)

1) Kloster St. Afra. 2) Kellerei Arnstein. 3) Brubersschaft, marianische allda. 4) Die Carthause Bürzburg. 5) Tas Domfapitel. 6) Die Domprobsei. 7) Stift Daug. 8) Kellerei Homburg an der Wern. 9) Himmelspforten. 10) Die fürstliche Hoskammer. 11) Die von Guttenberg. 12) Die Jesuiten zu Bürzburg. 13) Kloster St. Marr. 14) Kloster Reustadt. 15) Sift Neumünster 186). 16) Pfarrei Retsbach. 17) Pfarrtirche allda. 18) Pfarrei Retstadt. 19) Kloster Schönau. 20) Die v. Thüngen. 21) Die Vogtei Höcheim (Beitshöchbeim). 22) Die Wallsahrtstapelle zu Retsbach. 23) Die Pfarrei Zellingen.

Diese vorgenannten Lebenherrn sind theise burch Schanfungen, Berträge, theile auch durch Kaufe ic. zu biesen Rechten, wie sicher anzunehmen ift, gekommen: so erhielt schon 1317 Graf Ludwig von Riened vom Bischos Gottfried, gleich nach seiner Bestätigung ale Regent, die Orte Rethach, Wernfeld, Leinach u. f. w. und da er 1380 seine eigenen Leute (Lebenschaften) zu Rethach, Zellingen, Thungersbeim, Greussenheim und Karbach ic. an Bischos Gerhard zu Wurzburg um

<sup>184)</sup> War am 12. Januar 1445.

<sup>185)</sup> Genommen aus einer alten Dorfsordnung. Durch Bergfaufe, Saufche und sonftige Ereigniffe anderten fich von Zeit gu Beit manche Lebenherren.

<sup>186)</sup> Nach einer Urkunde des königl. Archives zu Murzburg vom Jahre 1221 zahlte die Gemeinde schon damals dem Stifte Reumumfter jährlich 50 Pfg., 6 huhner und 25 Oftereier. Man vergleiche Beilage Nro. 1.

3000 Pfo. Seller verfaufte, trat ber Bifchof ale Lebenberr

ftatt bes Grafen Ludwig ein. 187)

Auch die Brüder Gerhard und Gottfried von Riened überließen, wie gleichfalls im Anfange schon bemerkt, um 4000 Pfd. Heller an das Hochstift Würzburg im J. 1376 ihre Lebenschaften zu Regbach, Wernfeld, Steinfeld, Rohrsbach, Kleingemünden, Mühlbach und Kützberg. 1889 Weiter ist aus dem Karthäuser Urbarienbuche zu Würzb. Fol. 257 ersichts lich, daß 1414 Frist von Thüngen mit seiner Hausfrau Greta zu Nethach gesessen, eine Mühle mit 2 Häusern und ihren Rechten, 1 Wiese, 1 Krauts und Weingarten sammt allen Bus und Ingehörungen zu Torf und Feld als freies Eigensthum überließ mit dem Zusake, daß diese Mühle der Carsthause 1 Malter Korn und 1 Malter Hafer frei nach Würzsburg jährlich zu liesern verbunden war.

Im Jahre 1444 verschrieben Johann, Claus, Herrsmann, Heinrich und Else Gerhard der Carthause von ihrem Hause in der Triebgasse am Ende des Ortes gelegen, 2 Faltnachtshuhner; 1 Fastnachtshuhn nämlich von 1 Wiese oberhalb der Wallfahrtsfirche, wo ehemals die Lobes oder Bubenmuhl gestanden, 1 Fastnachtshuhn von einem andern Hause an der Triebgasse, 1 Martinshuhn von 1 Krautgarten und 4 Pfg. Zins von einem Weinberge vor dem Hack (oder

Haw).

<sup>187)</sup> Die Grafen von Rieneck findet man ichon im 12ten Jahrhunderte zu Regbach begütert (Gud. Syllog. I. varior, dipl. fol. 575), Archiv bes histor. Bereins für den Unter-Mainkreis. III. B. II. Sft. S. 58.

Im Jahre 1158 gibt Bifchof Gebhard zu Würzburg, wie wir schen eben S. 1 horten, seinen Sonsens, daß dem Grafen Ludwig von Rieneck gewisse Güter zu Regbach ic. abgetreten wurden. (Regest, siv. rer. boie. Authoge. de Lang vol. I. p. 258.)

Im Jahre 1167 fand ich, bag bas Mofter Schlüchtern einen Hof und einen Weinberg zu Regbach vom Riefter Schönrein erworben hat. Mahrscheinlich hatte Schönrein Diefen hof von ben Grafen von Riened erhalten.

<sup>188)</sup> Beide Raufbriefe liegen im königl. Archive ju Burgburg.

Daß auch die Jesuiten zu Retbach bergleichen Binfe erhoben, tam baber: einige Nachbarn waren in Geldverlegenheit und ließen sich von genannten herrn eine gewisse Summe auf eine bestimmte Zeit vorstrecken, nach verftrichener Frist founten die Schuldner ihre Gelder nicht zahlen, und es famen sonach die Guter als freies Eigenthum an das Jesuiten Collegium, das später beim Berkause derselben für sich einen Grundzins auslegte; so bemerkte Pfarrer Cammerzell über diese Posten.

Ein Staufbrief vom Jahre 1634 gibt Nachricht, daß Reidthardt von Thungen ju Sodenberg und Burgfinn seine eigenthumlichen Guter und Sintunfte zu Binefeld, Resbach und Stetten seinem Better und Schwager Bincenz v. Mannsteusch am 18. April 1634 um 675 fl. fr. veräußerte, worans nun abermal wieder auf einen neuen Lehenherrn dieses von Thung'schen Antheiles zu schließen ift, obgleich in dem vorsstehenden Berzeichnisse fein Mannteusel als Lehenherr steht.

Weitere Notizen über die erworbenen Lehengerechtigkeiten von Seite vorgenannter Lehenherrn konnte ich nicht erforsichen, und selbst diese wenigen hier gegebenen Notizen mufften mubiam und sparlich aus ben verschiedenften Quels len zusammen getragen werden.

## §. 39.

# Bent zu Retzbach.

Wenn auch, wie Schopf in seiner Beschreibung bes Hochfliftes Wurzburg jagt, fruher auf bem Lande noch mittelbare Jutiediktionebeamte waren, indem bie Collegiate flifte, Pralaturen und Probsteien ze. in verschiedenen ihnen zuständigen Ortschaften auf dem Kande die vogteiliche Gerichtsbarkeit bergebracht batten, so stand doch dem Kloster Reustadt oder resp. seiner Probstei Regbach zu Regbach fein solches Recht zu, sondern es bestand daselbst nach der alten Dorfsordnung 189) eine sogenannte kaiserliche Freizent, die

<sup>189)</sup> Im Jahre 1797 ließ die Gemeinde die Dorferinung aus bem Karlftadter Amtegaalbuche fcon und nen ausziehen, weil ihr die

vom Bischofe Julius 1599, nachbem er sich die alte Regebacher Zentordnung hatte vorlegen lassen, bestätigt wurde. Diese Zentordnung wörtlich hier anzureiben, wurde zu umsständlich und auch ohne Interesse seyn und deschalb werden einige Hauptsätze aus der unterm 22. April 1589 zur fürstlichen Regierung von dem Schultheißen, Dorfmeister, einigen der Aeltesten und des Zentgerichts gemachten schriftslichen Vorlage, in Hinsicht dieses Punftes, genügen und dem Leser soviel Kunde geben, als nothig ist; dieses Gesricht etwas kennen zu lernen.

Die Zent Regbach stand dem Stifte Wurzburg allein zu, der Furft war nach Artifel 2 der oberfter Schutz und Schirmberr.

Nach Artifel 3 und 4 erstreckte sich die Grenze dieser kaiserlichen Freizent über die Orte Regbach, Erlabrunn, Gadheim, Gündersleben, Oberdürrbach, Oberleinach, Regsstadt, Thüngersheim, Beitshochheim, Unterleinach und Zelslingen. 190) Alle Orte, ausgenommen Erlabrunn und Regsstadt, waren dem Fürsten unterworfen und zugethan. In Erlabrunn hatte die Herrschaft Erbach 191) die vogteiliche Obrigkeit hergebracht, und in Regsstadt stand diese den Herrn des Comkapitels und dem Comprobste zu. Die Nieders (Unters) Leinacher hatten auch einen Hof, der "froe Hofm genannt, der dem Ritterstifte St. Burkard zustand, welcher in Zentssachen des Einfalls wegen 3 Tage befreit gewesen. Gleiche Freiheit hatten die 3 Nittersitze zu Zellingen und das von Reinstein'sche Gut zu Beitshochheim.

Rach Artifel 7 und 8 legten blos die Schopfen Pflichsten ab, jeder junge Burger muste aber bem Dorfoschults

afte, die ich benutte, zu untefertich war, vergafs aber dabei, folche neue Dorfsordnung sich beglaubigen zu laffen. Die alte ist vom Umtekeller von Andlau beglaubigt.

<sup>190)</sup> Schöpf führt diese Orte auch G. 616 unter Beilage Dro. 13 an.

<sup>191)</sup> Früher die Grafen von Riened,

heisen angeloben, mas die Zent verlange, zu thun. Aus ben 10 Torfern wurde bas Gericht besett, der Erbzentgraf ober Burgermeister war stets ein Retbacher. Die Schöpfen wählte nach Artikel 12 theils die Gemeinde theils deren Aussschufs, der durch den Zentgrafen unter folgenden Worten beeitigt murde:

"Ich ermadne Euch bei Enern Pflichten und Eiden, wdie ihr meinem Gnädigen Fürsten und herrn v. Würzburg "gethan habt und zu thun an der Zent schuldig seid, daß "ein Jeder für sich von wegen meiner und von wegen "meines gnädigen Fürsten und herrn und eines ganzen "ehrwürdigen Domkapittels zc. die kaiserliche Freizent helfe "mehren und nicht mindern, was die Zent verlangt, es sei "bei Tag oder Nacht, zu Wasser oder kand, wie es sich "immer zuträgt und ihr eine Aussorberung erhaltet, Es sei "mit Hauen, Stechen oder flissenden wundten, dieselben "belssen messen, wo ihr ermant werdtet, oder euch solches "wissent wurdte gemacht, Solchem allen getreulich undt "veleißig nachzukommen, on Alle geuerdte.

#### Andt.

"Alls ich mitt Treuen undt An Andtstadt gelobt habe, wundt mitt wortten und er richter bin demselbigen Allem, "so mir vorgesagt, und ich wohl vernommen will ich treus "lich und vleissig nachkommen, alles ohne generdte, Alls umir Gott helse und sein heiliges Wordt.

Dem Artifel 12 und 13 ju Folge, hatten bie Bents ichhopfen und Beifiger feinen Cohn, ber Graf aber eine Bes folbung aus ber Kellerei Karlstadt.

Die die Schopfen, so murbe auch ber Schreiber bes
eibigt. Da in alten Zeiten der Zentgraf die Schreiberei selbst
besorgen musste, so war fur diesen kein Lohn fixirt, sondern
was die Partheien reichten, genügte, außerdem musste der Zentgraf an dem Gerichtstage den Schreiber stets zu Tische laden. Un dem Gerichte war auch ein beeibigter Anecht,
ber aus der Kellerei mit einem Malter Korn vergutet murbe. Außerbem hatte jede Person, die von ihm zu Gerichte gesladen wurde 3 Pfg. (12% fr.) zu zahlen; wurde abereine Person von ihm gefänglich eingeführt, so war sein Lohn 1 fl. fr.

Der Artifel 16 fprach bie oben genannten Dorfer ber Bent Nethach von ber Reichung bes Bents ober Schuthafers frei.

Artifel 17 bestimmte jahrlich 4 Gerichte jedesmal am Montage nach dem goldenen Sonntage. Wichtige Dinge und Ereignisse konnten aber auch eine außerordentliche Zussammenberufung veranlassen. Die Gerichte wurden hinter dem Nathhause, an dem Plahe, wo nun der Industriegarten angelegt ist, abgehalten. 192) Die Formeln, unter welchen jedesmal das Gericht eröffnet wurde, sind dieselben, die schon in vielen andern Schriften der Art vielfältig angeführt sind, wesswegen ich dahin verweise. In rein bürgerlichen Sachen gehörten die 10 Orte zur Resbacher Zent, in Malessjachen nach Karlstadt, mit Ausnahme der Orte Zellingen und der Leinach, die zur Possammer gehörten.

Naub, Nothzucht, Blutichande, Ehebruch, Kegerei, sodomitische Gunde, Milchdieberei, Zauberei, Falschmunger, Mordbrand u. dgl. wurden alle dem gnadigsten Fursten heinigewiesen. Um die rechte hand war nach Artifel 24 berjenige verfallen, der wegen einer fließenden Bunde zur Genugthuung angehalten gewesen, solche aber in 3 Tagen nicht verbust und noch dazu eine ähnliche That aufd neue begangen hatte. In eine Strafe von 10 fl. war berjenige verfallen, der einen andern einen Schelmen, Dieben, hurer ze. geheißen hatte, und umgekehrt auch jener, der seine Anstlage nicht gehörig beweisen konnte.

Die Uebertretung ber Metgers, Baders, Mullers und bergleichen Ordnungen , waren den einzelnen Gemeinden gu

<sup>192)</sup> Einige Steine, die als Stuble bienten, find in dem fragi. Garten noch ju feben.

ftrafen überlaffen. Fur bas Richterscheinen an bem Gerichte

mufften 10 Pfb. verpont werben.

Die hochfte Strafe vber Bufe, wie fie die Zentordnung nennt, war 120 Pfo. Auch fur die Zentschöpfen, die ihren Pflichten entgegen, oder ungehorsam handelten, waren Strafen bestimmt, die im Artifel 25 naber erörtert find.

Die Schöpfen von Beitshochheim und Gundersleben gaben jahrlich an die Zent 2 Dugend handschub, weil sie am weitesten von Rethach entfernt waren, und daher oft zu spat kamen, sonach manches wiederholt am Gerichte vorgetragen werden muste, um auch diesen davon Kunde zu geben. Außerbem wurden die Saumigen gestraft, und auf die Partheien nur dann gewartet, wenn das Gericht von ihnen eigens veranlasst und gezahlt wurde.

Der Artifel 26 erwähnt nebst ben Strafen fur bas Bergeben ber Zentschöpfen auch ber Regbacher Fahrer, die laut bes Weißthumes ben Zentgrafen, Schöpfen, Diener und Profurator unentgelblich über ben Main zu sahren hatten, es machte Tag ober Nacht seyn; babei ist auch angegeben, baß sie einen eigenen Stuhl beim Zentgerichte beseisten. Nach bem Weisthume stand ihnen der 10te Uebelthäter zu.

Der Artifel 25 und bie folgenden handeln vom gerichts

lichen Berfahren in burgerlichen Sachen.

Rach benfelben konnte ber Rlager und Beklagte seine Sache burch einen Procurator (Abvokaten) bei dem Zents gerichte vorbringen laffen, muste aber immer vorher um diese Erlaubniss anhalten, und wenn der Anwalt die Sache vornahm, muste bieser alle Formalitäten genau beobachten. Genannte Artikel führen auch verschiedene Strafen an, deren man sich schuldig machen konnte; so heißt es in Bezug auf die hochste Buße:

"Bmb bie bochfte bueg murbten gewißen vnbt erKent "bieBenige so wiber ein oder mehr Zentschöpffen Centgrauen "Partepen, Zeugen ober einen Jeden so am Zentgericht zu "thun und schaffen hetten, freuelich handlen, bieselben Ans

"baften murbten unbt ir gegebenen fribt und geleit ebe fie "ju bauß Remen, wiberfechten murdten, Dber wiber meinen "G. R. undt S. v. D. Der ein Zentgericht fich mitt fchmehes "wortten boren lieffe ober ein Brtel ftraffen, undt boch bas wuon nitt Apelliren wollte ober fonften fich ungehorfam wiber "baffelbige erzeigete. Dem Bentgrauen Bentgericht Gren "Drbenlichen gerichtegwang weigern ober wider ordentlichen "gerichte Proces, Ordnung Furftl. Beuelch fich tropig Auf-"leinen und die Reineswegs geltten, fondern feines vermos agens hindern wollte. Stem Go Jemants Bentbar jum 3 "mal citirt wurdte und ohne rechtmeffige Brfachen nit er-"schine, sondern vngehorfamb were. Stem Go Jemante ein nober 3mal im freuel fich vergriffen, nach foldjer warnung "baruon nit wollte Ablaffen Sondern Immerbin Borniger "Tropiger ober fonft ungeburlichweiß rebellirte, undt mider "Centbrauch handelte. Stem fo Jemante In einem gefproochenen Brteil fich nitt begning oder fettigen wollte laffen "fonder baffelbig ober Rurt oder lang widerumb in 3meifel "ftellen und widerumb an der Zent miderfechten wollte undt "fonsten in vil andere mege fo nitt alle woll zu erzehlen "moate."

Die Bent hatte auch 2 Wortredner, Die verpflichtet gewesen, und von einem Bortrage 3 Pfg. erhielten. Doch burfte fein Schopf zugleich auch einen Procurator machen.

Burben die Schopfen in ihrem Urtheile nicht einig, so ging die Rlage an den Reller oder an die furfiliche Kanglei.

Appellationen gegen ein Zentgerichteurtheil fanden an bas Stadt oder Brudengericht statt, boch musten, wie ber Artifel 32 melbet, zuvor alle Untosten, Schaden u. dgl. furs Zentgericht gezahlt senn.

Ein eigenes Siegel führte bas Gericht nach S. 30 nicht, sondern blos der Zentgraf erhielt für den Beidruck bes seinigen 7 f.

Im Artifel 35 ift gefagt, daß die 3 Kammerdorfer Dbers und Unterleinach mit Zellingen nebft den Zentgerichten

auch jahrlich noch eigene Rug. und Dorfgerichte gehalten haben.

Mehr über die Bent bier anzuführen, hielt ich fur und nothig. Bum Schluffe füge ich in dem letten 8 noch einige Rotizen über frühere Rriegsjahre bei.

#### §: 40.

Ein Blid in die Rriegsjahre 1640 bis 1648.

So wie überall die Ariegsvoller in diesen Jahren verheerend waren und nichts schonten, ja den Gemeinden ungeheure Ariegscontribution auflegten, so nicht minder, geschah es auch zu Nethach, was betrübt, wenn man die Rechnungen und Protofolle, die über diese Kosten geführt wurden, durchgeht.

1640 am 30. Nov. und 1. Dez. lag ein Rittmeister von der Zeyr'sichen Armee mit 29 Pferden dahier und verszehrte 47 fl. 30 fr.

1640 ben 9. und 10. Dez. famen wieder 2 Rittmeister, bie 2 Grafen nach Karlftabt, begleiteten, mit 30 Pferden bier ins Quartier, welche 48 fl. 25 fr. verzehrten.

Um 13. und 14. Dez. lag Romurmeifter mit 11 Pferben bier und verzehrte 18 ft. 45 fr. Bom 20. Januar bis ben 25. Mar; forderte ber Dbrift Purth fur fich und feine Compagnie Ravallerie 491 fl. 29 fr.; außerdem murbe noch fur Fourage nach Erlabrunn 25 fl. 30 fr. gezahlt. 2. April bis 21. Juni mufften an die Compagnie bes Hauptmaunes Ropp nach Karlftabt, wo fie einquartirt lag, 385 fl. 57 fr. gezahlt merden. Dbrift Sagfeld, Bachtmeifter und feine Leute erhielten vom 10. Juli bis gum 5. Gept. nad Karlftadt 240 fl. 25 fr. geliefert. Saupts mann Kopps Compagnie Fugvolt im Quartier Karlftadt vom 14. Sept. bis ben 10. Nov. contribuirte 162 fl. 5 fr. Außerbem finden fich noch fur Zehrung, Proviantfuhren und fonftige Auslagen ber burchziehenden Bolfer wegen, 283 fl. 20 fr. in der Burgermeistereirechnung verrechnet, in Summa wurden bemnach 1703 fl. 26 fr. ale Contribution gezahlt.

Das Sabr 1641 mar nicht weniger brucenb, ale bas vorausgebenbe, benn 1756 ff. 23 fr. murben theile an bie in Retbach und Rarlftadt liegenden Golbaten, theils an bie Rellerei Rarlftadt abgeliefert. 3m Jahre 1642 lagen gwar wahrend bes Sommers immer Solbaten bier, auch mufften Contributionegelber geliefert werden, aber boch find nur 632 fl. 24 fr. in Rechnung gebracht. In ber Rechnung fure Sabr 1643 murben bie Reghacher bagegen ichon wieder barter mitgenommen und bie Ausgaben an Bebrungs- und Contributions. toften mit Brandschatzungen betringen 1531 ff. 32 ft. Rach ber Rechnung furs Sabr 1644 ergibt fich nach Bufammenfellung ber an verschiedene Orte bin geleifteten Zahlungen wegen Golbaten, eine Ausgabe von 1163 fl. 45 fr. Die Busammenftellung ber gemachten Ausgaben ber Art im Sabre 1645 gab eine Summe von 1613 fl. Das 3. 1646 aber mar eines ber fchrectlichften fur bie Regbacher, ale ein Theil bes Berbtifden Regimente vom 28. Marg bis 14 Juni bier lag, ferner, als ber Bergog von Burtemberg mit 400 Reutern am 2. Gert übernachtete, maren Die Huslagen fcon 2452 fl.; noch mehr Schaben aber verurfachte ber Reind Ronigsmart vom 24. bis 26. Muguft, indem ba alles Bieb niebergemacht, Bein , Getreid , Bauerngeschirr , Betten , Rleidung u. f. m. theils weggenommen, theils vergehrt und verbrannt murbe. Die Leute waren ihres lebens nicht ficher, und mufften, obgleich ihnen ber Feind nur gering gerechnet 7678 fl. 45 fr. geschabet hatte, fortwahrend an bie Rellerei Contributiones gelber liefern, die gusammen in 1683 fl. 22 fr. bestanden. 3m Jahre 1647 und 48 that nach ben Contributioneverzeichniffen bas im Werngrunde liegende Wrangelifche Res giment, bas oftere hierher Ausfalle machte, großen Schaben. Man findet, bag bie Gemeinde Schulden auf Schulden machen muffte, indem fast jeden Tag theils die Rellerei, theile bas Rriegevolf, welches balag und burchzog, Gelb Wenn ich alle Zahlungen von 1640 bis baber gusammennehme und auch die Sahre 1647 mit 1648 bagus

rechne, so ergibt sich eine Summe von 30,013 fl. 51 fr., welche die Gemeinde in 8 Jahren zahlen musste, woraus ersichtlich ift, wie hart bamass die Menschen mitgenommen murben, indem fast ein Krieg dem andern auf der Berse nachzing. Kurz vorher die gresslichen Einfalle der Schweden, die in Rethach ebenso grausam, als an andern Orten rezgierten. Die Sterbregister, obgleich lückenhaft, erzählen, daß manche Ortskinder von diesem Bolke gemordet, manche in den Main gesprengt und ertrunken sind.

Wenn man and damals nicht viel aufschrieb, ober wenn est gescheben, nur wenige Rotizen mehr dahier sich vorsinden, so ist doch selbst noch aus den Kirchenreche, nungen jener Jahre schon ziemlich auf ihr Versahren zu schließen. Daher sindet man die Kirchens und Sakristeithüren 193) eingesprengt, die Fenster zerstört, auch selbst die Altare entheiligten sie dadurch, daß sie die Altarkeine aufrissen und die Reliquien zu Boden warfen; mit einem Worte, es war den Schweden nichts zu heilig. 194)

In den Rechnungen ist ersichtlich, daß die Kriege es lange veranlasst hatten, den Ornat stets an andern Orten, als zu Burzburg oder Karlstadt aufzubewahren, denn sehr oft liest man, daß berselbe beim etwaigen Gebrauche zu Burzburg oder Karlstadt geholt, und nach demselben wies der dahin abgeführt wurde.

Das Berzeichniss, worin unter andern Plunderungen ber feindlichen Truppen auch etliche von ben Schweden nostirt sind, führt an, daß sie und alles, was noch nothdurftig ba gewesen, zusammengeschnitten und und auf diese Beise ber Kirche über 400 fl. geschadet hatten.

Nicht weniger bos und fürchterlich ging es in ben 1670er Sahren ber, bier trifft man in ben Rechnungen ber

<sup>193)</sup> Un der jegigen großen Kirchenthure fieht man die Jahr, gabt 1651.

<sup>194)</sup> Man vergleiche oben Geite 63 die Altarfteine.

Kirche und Gemeinde, als auch selbst bie und da an Kausern noch Spuren jener schrecklichen Zeit. Nach einer Bemerkung im Gerichtsattenbuch, trugen die langen auseinander folgenden Misszahre das meiste zu dem herrschenden Elende bei, indem die Lente verarmt, die geforderten herrschaftlichen Gelder nicht zahlen konnten, daher die Gemeinde Schulden zu machen von Obrigseitswegen gezwungen ward. Bom herbste 1673 bis 1675 nahm die Gemeinde an verschiedenen Orten, als bei dem Nonnnenkloster zu Kitzingen, im Dietrichspitale zu Murzburg und bei den PP. Franciscanern alla, dann aus den Reihacher Gotteshausern ze. verschiedenen Kapitatien auf, die zusammen 2356 fl. 15 fr. betrugen.

Die Rriegsjahre neuerer Zeit find heute noch tief in ber Gemeinde vermarkt, indem biefe jahrlich an ben in biefen Jahren gemachten Schulden noch abzuzahlen hat.

4

man confort and an income of the total staffs.

18 0 25 D 30

7 12 may 5 2 301 5 4

## Beilagen.

#### Nro: 1.

1224

Hedewigis scultetissa de reccebach fratri suo Heinrico Curiam suam adtinentiis eo pacto confert, ut solveret VI libras pro censu, de quibus bouis Hedewigis annis singulis in festo sancti Martini L denarios ac in purificatione sanctae Mariae pullum unum nec non in pasca XXV ova et in festo sancti Kiliani V pullos Custodi novi monasterii delegat. Heinrico verum decedente Hedewigis una cum clericis tam militibus quam incolis, ad praedictam ecclesiam novi monasterii veniet ac obtinebit saepius dictam Curiam, ita ut uni de heredibus suis posset libera delegare, salvo tamen censu praedictae ecclesiae permanente.

Testes: Willehelmus Decanus. Gotefridus custos. heinricus de Kennicheim. Herwicus tune uice decanus. Craphto cantor. Arno cellerarius. Sifridus totumque capitulum noui monasterii. Heinricus scultetus de Telheim. Berengerus frater suus. Walpertus thorso. Eckeliardus pullus. Heinricus lugelin. Heinricus filius billungi de bleicvelt milites; Leo. Siboto seruus custodis. Cunrat meister. Walterus frater ejus. Heinricus pis-

cator. Crapto de tungerlheim. Walterus liebingin. Boppo de hundesvelt. Gebehart de hundesuelt.

Acta sunt hoc anno ab incarnationis dominicae MCCXXI Domino honorio Romanorum Kathedrae praesidente. Victoriosissimo Romanorum imperatore friderico ac Rege Siciliae regnante; Domino Ottone episcopo erbipolensi viuente.

## Nro. 2.

1376. - 2. Dct.

Berhart und Gotfrid gebruder Grafen gu Riened vertaufen an Bifchof Gerhart und fein Stift zu Burgburg um viertaufend pfunt beller genger und guter Burgburger Babrung die eignen Leute ihrer Graffchaft, Manner und Frauen, Junge und Alte wie biefelben Ramen haben mogen, mit allen Rechten welche fie uber biefelben bergebracht haben in ben Dorfern zu Bifempfelt, Steinfelt, Rorbach, Grozzenmerenfelt. Rleinengemunden, Mulbach, Gumerberg (Sommefhofe bei Sald: bach), Bigenheim (Guffenheim), Enfleuben, Brfpringen, Symels ftat, Barpach, Rorlberg, Intembach, Afchfelt, Grumbach, Dberf. felt, Suntfbach Bicheler, Banlant, Langendorf, farlfpach, gellingen, vitefhochbeim, zelle, buchgebur, Battbutelbrunnen, Sedens ftat, Dbernwerg, fugelfpur, Dppach, Gteftel, Brufftborf, Rans felt, Burghufen, Egenhufen, Brewelfborf, Pflegfpach, Steinbach, Sentelbach, Rumenftat, Regbach, Regftat, Tungerfbeim, Margretenhocheim, Rybertilmach, Gulgfeld, und bie vamers en lute, welche von Daffenbuch in obgenannten Bifchofs Dorfer bis auf diese Beit getommen find und jest barin fiben; auch follen jene Leute mit einbegriffen fenn, welche fie in ben vorermabnten Dorfern mit ihrem Better bem Grafen Ludwig von Riened gemein haben.

Ben biefem Rauf wird auch beredt und betenbingt, bag wenn eigne Leute, welche jest in ben Dorfern und im Ge-

biete der begden Grafen Gerhart und Gottsvied von Rieneck wohnen und sigen, in des Bischofs von Würzburg Land zieben würden, dieselben, wenn sie innerhalb einem Jahr von der Zeit ihres Wegzichens an, von genannten beyden Grafen zurückgefodert werden, vom Bischof ohne Weigern zurückgegeben werden sollen, ist aber der Bischof schon Jahr und Tag im Besit berselben, so kann keine Zurückforderung mehr statt sinden. Wolltem hingegen diese eigene Leute aus freyem Willen wieder in die Grafschaft Nieneck ziehen, so dürfen sie daran vom Bischof und dem Stift nicht gehindert werden.

Geben am nehften Donrftag nach faut Michels tag. (2. Oftober).

## Nro. 3.

1380. — 18. Det.

Ludwig Graf von Ryneck und seine Haudfrau Kunesgunde verkausen an Bischof Gerhart und das Stift zu Burzburg um drey tausend pfunt heller genger und geber Burzburger Bahrung die eignen Leute ihrer Grafschaft, welche
ihnen allein gehören, und welche sie mit ihren Bettern
Gerhart und Gottfried von Ryneck gemein haben, sammt
allen Rechten, welche sie über diese Leute baben in den
Obrsern zu karbach, Grußen Cellingen, Lynach, Bisenfelt,
Retterspach, Rorbach, himelstat, Hocheim, Buchelt, Steyns
felt, zelle, kleinem Bernfelt, Steynbach, Bullungshusen,
Ruwenstat, Grunfelt; Gambach, Regbach, Tungerspeim,
und in allen andern Bethaften Dorfern des Stuftes, mit
Ausnahme ber eignen Leute, welche sie in Erlbrunn und
Massenbuch haben.

Wenn eigne Leute, welche jest im Gebiete bes Grafen Ludwig von Roned wohnen und figen, in bes Bifchofe von

Burzburg Land ziehen murben, so sollen bieselben, weinn sie innerhalb einem Jahr von ber Zeit ihres Wegziehens an, vom Grasen von Anneck zuruckgesobert werben, ohne Weisgern zuruckgegeben werden, nach Jahr und Tag aber fann keine Zurucksoberung mehr flatt sinden. Wollten hingegen solche eigne Leute aus freyem Willen wieder in das Gebiet des Grasen von Anneck ziehen, so darf ihnen vom Bischof und dem Stift kein hinderniß in den Weg gelegt werden.

Geben am nechsten Donerstag nach sant Gallentag (18. Oftober).

## Nro. 4.

1325. - 25 Jan.

- Heroldus dictus Reynfrit de Retzebach et Jutha uxor ejus propter debitorum onera eisdem incumbentia vendunt Decano et Capitulo ecclesiae herbinolensis aream suam aedificatam domo et horto, sitam in villa Retzebach, cui ab una parte cimiterium parrochialis Ecclesiae ibidem, ab alia vero ortus Heinrici dicti Sehsewin confinant, item unum Juger vineti siti in marchia dictae villae in monte dicto Salhart, cui ah una parte Goczonis dicti Schultheize ab alis vero Sifridi Pistoris vineta confinant, item unum Juger vineti siti in praesata marchia in loco dicto ob dem Ruderichstal, cui ab una parte Heinriei dicti Kircher vineta conterminant et confinant - pro pretio viginti et unius librarum Hallensium, eisdem numerato et soluto in parata pecunia, resignantes ore, manu et Calamo, ut moris est, dicta bona et proprietatem ipsorum ad manus Heinrici dicti Tellin Clerici notarii emtorum. ac recipientes eadem bona jure emphiteotico ita quod emtoribus et ecclesiae eorum unam libram denariorum

herbipolensium nomine pensionis annis singulis, videlicet decem Solidos denariorum in festo beatae Walpurgis virginis et decem Solidos denariorum in festo beati Martini Episcopi persolvere teneantur. Proggwarandia facienda et evictione cavenda fidejussores constituunt Heinricum dietum Schultheize, et Heinricum dietum Stüllin de Retzebach.

Actum et datum in die Conversionis sancti Pauli Apostoli (25. Januar.)

#### Nro. 5.

7. Juni.

Otto Dei gratia episcopus herbipolensis, capellain gloriosae Mariae virginis, quae divina operante virtute ob miracula frequentatur, inter limites ecclesiae parrochialis in Retzbach cum attinentiis in ecclesiam conventualem seu monasterium S. Benedicti per praepositum gubernandum in eventum futurae et proximae vacationis parrochialis ecclesiae ejusdem ad patronorum huius ecclesiae Abbatis Wolframi et conventus monasterii in Neustadt supplicationem canonice creat. mandans, quod, quilibet abbas in Neustadt, praepositum in dieta capella et ejus subditos instituere studeat. Practer ecclesiae parrochialis fructus et attinentia huic praepositurae incorporat sub conditione, ut singulis annis anniversarium pro ipso celebrent. Annuentibus: capituli cathedralis Würceburgensis et abhatis et conventus monasterii in Neuenstadt.

Actum et datum VII. Idus Junii 1336 pontifica-

Nro. 6. Hebersicht

aller Gelbeinnahmen, Opferanfalle des Kapitalienstodes und aller Ausgaben nach ber Gotteshausrechnung vom Jahre 1786 bis 1835/36.

| Jahr=-<br>gang | Kapitalien: | Ge <b>to</b><br>Einnahme | Geld:<br>Ausgabe | Dpfer<br>an<br>Wachs<br>und<br>Geld | anatoria.<br>Bemerkungen     |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                | fl.   fr.   | fl. fr.                  | fl. fr.          | fl.   fr.                           |                              |
| 1786           | 7572 20     | 5377 21                  | 1276 15          | 209 24                              | Das Rechnungs-               |
| 1787           | 7513 35     | 5180 13                  | 1159.51          | 167 21                              | jahr ging nach               |
| 1789           | 7753 27     | 5076 6                   | 876 6            | 205                                 | d. Ralender bis              |
| 1789           | 7545 44     | 5207 43                  | 1232 8           | 176 6                               | jum Jahre 1804               |
| 1790           | 7414 24     | 4827 30                  | 1063 9           | 211 15                              | den 30. Cept.                |
| 1791           | 8102 15     | 5527 30                  | 1368 36          | 186 54                              | 1                            |
| 1792           | 7429 51     | 5590 39                  | 1458 45          | 149 24                              | Bom 1. Dctob.                |
| 1793           | 7459 21     | 5115 39                  | 898 45           | 168 11                              | 1804 fangt das               |
| 1794           | 7190 -      | 5051 15                  | 1070 53          | 144 1                               | baper, Etatejahr             |
| 1795           | 7225 39     | 4930 39                  | 880 26           | 191 28                              | an.                          |
| 1796           | 7848 9      | 5802 56                  | 911 15           | 362 56                              | akt segation for             |
| 1797           | 7068 35     | 6284 56                  | 1463 45          | 289 53                              | D. Opfer fommt               |
| 1798.          | 7021 28     | 5848 58                  | 1728 45          | 380 52                              | immer nur zu 2/3             |
| 1799           | 7906 —      | 4971 15                  | 871 41           | 229 48                              | der Rirche zu,               |
| 1800           | 7063 58     | 4772 56                  | 605 39           | 197 30                              | das andere Drit=             |
| 1801           | 7040 39     | 5635 39                  | 1268 45          | 326 54                              | tel, das bier fcon           |
| 1802           | 7706 32     | 5552 7                   | 1931 41          | 196 41                              | abgerechnet ift,             |
| 1803           | 7174 2      | 4672 25                  | 1049 34          | 182 54                              | Biebt Die Pfarrei            |
| 1804           | 9234 39     | 5590 39                  | 3211 29          | 431 2                               | an Wache u. Geld.            |
| 1804/5         | 7694 15     | 3000 473/4               | 1637 3           | 199 15                              | - MAN THE -                  |
| 1805/6         | 8814 52     | 2341 3                   | 621 51           | 251 15                              | Mit dem Deto.                |
| 1806/,7        | 8252 221/   | 3364 4/4                 | 1100 40          | 277 34                              | ber 1804 beginnt             |
| 1807/8         | 8071 71/    | 2974 -                   | 621 19           | 214 43                              | ein neues Rech:              |
| 1808/9         | LICENTE AL  | Table -                  | 1 3 1            | 1.672 m U                           | nungsjahr.                   |
| 1809/10        | 8281 7      | 3115 58                  | 552 29           | 340 3                               |                              |
| 1810/11        | 8061 71/2   |                          | 3261 513/4       | 355 14                              | 1808/9 fehlt die             |
| 1811/12        |             | 4101 34                  | 617 31           | 296 40                              | Rechnung.                    |
| 1812/13        | 8192 22     | 4159 59                  | 1118 34          | 266 51                              | einer Billiemerer            |
| 1813/14        | 8267 22     | 4031 5                   | 722 32           | 362 39                              | ***                          |
| 1814/15        | 9267 22     | 4077 39                  | 1657 43          | 261 45                              | igna Leuffffan               |
| 1815/16        | 9192 22     | 3379 19                  | 1218 35          | 208 56                              | Santant here a lock          |
| 1816/17        |             | 3084 15                  | 932 14           | 221 36                              | et seament in carries of any |
| 1817/18        | 9344 15     | 2901 51                  | 878 8            | 220 23                              | HI 15 P. III 28              |
| 1818/19        | 9344 15     | 3255 8                   | 1616 4           | 249 52                              | 11.0                         |
| 1819/20        | 9561 45     |                          | 1816 13          | 261 10                              | and same sort                |
| 1820/21        |             |                          | 1878 12          | 255 46                              | - P.10                       |
| 1821/22        |             | [13/1] /4]               | 895 38           | 261 32                              | San all the state of the san |
| 1822/23        | 10258 -     | 1584 18                  | 919 47           | 269 5                               | THE T                        |

| Jahr=<br>gang | Kavitalien-<br>stand |       | Geld=<br>Einnahme |     |      | Geld=<br>Ausgabe |     | Opfer<br>an<br>Wachs<br>und<br>Geld |    | Bemerkungen |    |    |
|---------------|----------------------|-------|-------------------|-----|------|------------------|-----|-------------------------------------|----|-------------|----|----|
| ,             | fl.                  | fr.   | fl.               | fr. | fl.  | fr.              | fl. | Pr.                                 |    |             |    | -  |
| 1823/24       | 10138                | - 1   | 1849              | 47  | 1491 | 9                | 241 | 27                                  | -  | ,           |    | -7 |
| 1824/25       |                      |       | 4416              |     | 4351 |                  | 198 |                                     |    |             | 4  |    |
| 1825/26       |                      |       | 1362              | 6   | 1108 |                  | 177 | 38                                  | 1  |             |    |    |
| 1826/27       |                      |       | 1220              | 2   | 777  |                  | 155 |                                     |    |             |    |    |
| 1827/28       |                      |       | 1176              |     | 932  |                  | 143 |                                     |    |             |    |    |
| 1828/29       |                      |       | 1332              |     | 670  |                  | 197 |                                     | -  |             |    | -  |
| 1829/30       |                      |       | 2372              |     |      |                  | 177 | 3                                   |    |             |    | 1  |
| 1830/31       |                      |       | 4347              |     | 3641 | 7                | 180 |                                     |    |             |    |    |
| 1831/32       |                      |       | 2803              |     | 2044 |                  | 224 |                                     | 1  | , -         |    |    |
| 1832/33       |                      |       | 2079              |     | 1303 |                  | 151 |                                     |    |             |    | 7  |
| 1833/34       |                      |       | 6396              |     | 5228 |                  |     | $31\frac{1}{2}$                     |    |             |    | î. |
| 1834/35       |                      |       |                   |     | 2804 |                  | 320 |                                     |    |             |    | ** |
| 1835/36       | 13124                | 261/2 | 1780              | 54  | 1356 | 12               | 216 | 40                                  | ١. |             |    |    |
|               |                      |       | 1                 |     | 1 .  |                  |     | . 1                                 | 1  | 1           | 1, | ,  |

## Nro. 7.

## L. J. X. 195)

(Gelobt fen Jefus Xtns.)

individuae Trinitatis

ad

Perpetuam rei memoriam.

Ex Mandato Reverendissimi et Celsissimi principis et episcopi Nostri Würceburgensis e fundamentis noviter reaedificata est ecclesia Matrix in Retzbach in honorem S. Laurentii,

In nomine Sanctissimae et | Im Ramen ber beiligften und ungertheilten Dreifaltigfeit zum

Ewigen Undenfen.

Auf Befehl Unfere Soche murbigften und Gnabigften Fürstbifchofe zu Burzburg murbe von Fundament aus bie Pfarrfirche ju Regbach ju Ehren bes bl. Caurentius auf Roften ber Mutterfirche und

<sup>195)</sup> Die Ubichrift ift aus dem Pfarreiprotofollenbuche Jahre 1605. G. 84 und 85.

cis et Sacelli B. V. vulgo im Grunenthale." Sedebat hoc tempore Summus Pontifex Clemens XII. in annum septimum in cathedra; regnabat in Imperio Carolus VI. a) in annum yigesimum quintum.

Erat Reverendissimus et Celsissimus Princeps et Episcopus Noster, Benefactorque novi aedificii hujus Clementissimus Fridericus Carolus e Familia Comitum a Schönborn. simul Episcopus Bamb. et Würceburgensis in annum octavum.

Suffraganeus Reverendissimus et Perillustris Dominus Joannes Bernardus Mayer, cpiscopus Chrysopolitanus, in annum trigesimum primum, qui et posuit primum lapidem.

Patronus hujus ecclesiae Reverendissimus Dominus Placidus Reich a Münsterschwarzach, Abbas Monasterii Neustatt ord. S. Benedicti ad S. B. Virginem

sumptibus ecclesiae matri- | ber Rapelle ber feligften Jungfrau im Grunenthale mieber neu erbaut. Bur felben Beit fafe Clemene XII. 196) im 7ten auf bem pabstlichen Stuble und Raifer Rarl VI. regierte im 25ten.

> Unfer Sochwurdigster Gnadigfter Furftbifdiof und Boblthater biefes Reubaues mar ber febr milbe Friedrich Rart aus ber Ramilie ber Grafen v. Schonborn, zugleich Bifchof zu Bamberg und Burgs burg im achten Jahre.

> Weibbischof mar ber Sochmurdigfte und fehr edle Berr Joh. Bernard Mayer, Bifchof zu Chrnfopoli im 31ten Jahre, der auch ben Grundstein legte.

Der Sochwürdiafte Placidus Reich v. Daufter. fchwarzach, Abt bes Kloftere Reuftadt Drb. jum bl. Benes bift gur feligften Jungfran u. bl. Martin, regierte in a) Geroren den 1/10-1685, ermählt den 12/10-1711, † den

<sup>20/10-1740.</sup> 

<sup>196)</sup> Ermählt 1730 den 11. Juli, † am 6. Febr. 1740:

et S. Martinum in annum 4 Sabre und ift Patron bies quartum.

Architectus praenobilis Balthasarus Neuman, Locum tenens praefecti Le-

Ad solatium posterorum servet hanc ecclesiam Deus gloria in Saecula Saeculorum. Amen.

fer Rirche.

Der Erbauer mar ber febr et expertissimus Dominus edle und febr erfahrne Berr. Dberftlieutenant . Balthafar Neumann. Bum Trofte ber Nachfommen erhalte biefe Rirs che ber allmachtige Gott, bem Ruhm und Ehre von Ewige Omnipotens, cui honor et feit zu Ewigfeit. Umen,

## Nro 8.

## 1481 — 51. Aug.

Bartholomaeus de Maraschis, episcopus civitatis Castelli, nuntius papalis e lat., officiali Herbipolensi Wilhelmo Wolfskeel ad vicariam altaris S. Nicolai in parochiali ecclesia Retzbach per obitum Bertholdi Rysiza) vacantem, Wigandum Eck, clericum herb. dioec. praesentat. Pridie Calendas Septembris.

## Nro. 9.

## 1491 - 18. Octob.

Officialis Wilhelmi de Grumbach, archidiaconi et canonici mandat plebanis, Henricum Schiffer, religiosum, sibi a Kiliano decretorum doctore, praeposito ecclesiae herbip. in spiritualibus vicario generali, praesentatam ad primissariam in Retzbach inducere, et ei possessionem realem et actualem committere.

Sabbato proximo post festum S. Burcardi.

a) In ber romifchen Beffattigungs-Urtimbe ftebt Ries, fatt Ryffs.

ses there the deep a Nro. 10. or in marriage of its

1520 - 27. Octob. 17

Officialis archidiaconi ecclesiae herbipolensis declarat, quod Nicolaus Kündt, jurium doctor, ecclesiae Novi monasterii canonicus vicarius in spiritualibus episcopalis Eberhardum Helferich presbiterum ad primisariam in Retzbach, obitu quondam fratris Henrici Schilfer vacantem ad praesentationem Jodoci abbatis monasterii in Neustadt, tanquam collatoris, inducendum comiserit, et mandat, quatenus omnes elerici et plebani dictum Eberhardum ad primissariae actualem et realem possessionem inducerent, et inducere studeant.

Die Sabbati XXVII. mensis Octob.

## Nro. 11.

1377 - 23. Jul.

Gerhardus Dei gratia episcopus herbipolensis, Joanni pincernae archidiacono in ecclesia herbipolensi Joannem dictum Katzenbyes monachum Neustadtensem, post resignationem ultimi et novissimi praepositi Retzbacensis Johannis Huttner ab abbate Neustadtense, patrono praepositurae, praesentatum qua parochum et praepositum praepositurae Retzbacensis institucudum committit.

Datum Herbipoli in vigilia S. Mariae Magda-

## Nro. 12.

1534 - 15. Mart.

Mandatum officialis curiae episcopalis herbipolenasis, quatenus omnes clerici et plebani Wilhelmum Wenzelauum professum monasterii Neustadt ad prae-

posituram et cum ea annexam parochiam in Retzbach sibi a decano ecclesiae herb. Johanne de Guttenberg vicarium in spiritualibus general. commissum, ad actualem et realem possessionem dictae praepositurae inducere studeant.

Herbipoli die Martis decima quinta.

## Nro. 13.

1543 - 6. Mart.

Melchior Zobel, ecclesiae majoris herbip. decanus, episcopi herbip. in spiritualibus vicarius generalis ecclesiam parochialem in Retzbach per obitum Wilhelmi Wenzel, ultimi ejusdem possessoris vacantem, ad praesentationem Conradi abbatis monasterii Neustadt, collatoris, vel jus praesentandi habentis Johanni Teuffel, professo monasterii Neustadt cum omnibus pertinentiis confert.

Dat. Herbipoli die Martis sexta.

## Nro. 14.

#### 1477 - 21. Mai.

Johannes abbas monasterii Neustadt locat ecelesiam parochialem in Retzbach incipiente circa festum S. Petri Cathedra honorabili viro Bertholdo, presbytero Würceburg, in modo sequente. Primo abbas debet portare omnia onera, et quod idem Bertholdus astrictus sis gerere curam ejusdem ecelesiae regere et gubernare et illi rationaliter providere; ad quidem officium habet / maltra siliginis, unum plaustrum vini mediocre, et unum thumam de vino bono tria jugera pratorum, duos hortos. Praesentibus Conrado Geyger viceplebano in Pleinveld, Petro Stieglitz religioso

#### Mro. 15.

## Pfarrei : Erträgniffe. 197)

Sechs Malter Korn alles Bngenut, Arnsteiner maß wind gewicht, so beebe Muller von Fren Mullen daßelbsten, auch was sonsten dz Sahr hindurch in Pfarberen boff austgehet ohne belobnung zu mablen, vundt schuldig; vundt ist Meusteterisch Leben darein ferner gehört wie andere hueben zu stehen Sechzig morgen vierzig gerten Eckeher unubt Ellern das Gössen guet genant, seind zehentfrey, werden off best Pfahrbers Costen gebaut, dargegen er den Baustrich zu halten schuldig, vundt für solches den Blut Zehnt allein hat. Zwey studsen, Krautgartens wie ein gemeines Wohn.

Funfbalb Morgen Bngefehr Wießen ein Wiefengarten ben ber Capellen wff ein morgen

Drithalben morgen Beingarten

" Solt wie ein gemeines Wohn.

Da Pfahrrheren Biebe gebet Pfreundtfren

Sat auch ein Pfahrherr ein briten theil an fleinen Bebut, bunner vundt genfen zc.

Den briten theil Zehnts an allen gewechs ohne ben wein wachs welcher ein Dritentheil ins Closter Neustat Jers lich verfurtt wurd, alles vermög der Vertrag zwischen Burzsburg vind Reustatt, ertragt Jerlich nach dem Willen Gotes vber zwölff Malter nit.

so hat auch ein Jeber Pfarr vff allen seinen lehn so beren eines verkauft dz geburrenet handlohn als won 20 fl. 1 fl.

Funff morgen ungeferlich Weingarten, fur welches gest wechs einem Pfaher, herrn by Clofter Neuftatt gibt 6 Mals ter Korn Arufteiner mags.

Gin malter Gerlich guld fo hannf von Dottenbeimb

hard to de la

<sup>197)</sup> Aus dem Karlftadter Amtsfaalbuche vom Jahre 1596. Fol.

jeelig legird off ber wiben muhl, wurd Ihme ein Jahrbag freitag vor Pfingften gehalten.

Drey vund zwangig hoffreiten vund von folch gefels lige Pfennig Zinns, wie de Pfarr od. Fruemes register außWeist:

Drenffig Bagnacht vnnb mertins hunner.

20 1/2 Morgen Gellhern an 5 under schiedlichen ftuch gelegen unnd seind alle sambt zehntfren 3 3/4 morgen Bein- garten solches alles gencust ber Pfarr unnd seind Keine Fundation vorhanden, geben auch Rein Zehnt.

Anmerkung. Nebst vorgenannten Bezügen, zog auch ein zeitlicher Pfarrer ehebessen die Halte des Ertrags, welcher der anderthalbe Morgen große Weinberg, der der Kapelle in alten Zeiten geschenkt worden ist und um ein gemisses Pachtgeld gebaut wurde, abwarf, und von allem Opfer (Wachs jedoch ausgenommen) den 3ten Theil.

#### Mro. 16.

#### 1403 - 21. Mart.

Heinrich, Probst zu Retbach, bekennt, daß Frau Jutta Frig, Run. Rurz, Eppelcin von leinach, hauß seine Toch, ter, Jutta Schultheiß und Endres, ihr Sohn ein jahrliches Gedächtniß Ihrer Seelen durch Uebergabe eines Weinbergs, gelegen zu Retbach, an den Stoste genannt, stiften. Er verspricht, dieses Anniversarium zu halten, und durch seinen Nachkommen halten zu lassen. Sollte dieses nicht geschehen, so sollte dies Jutta Frig und ihre Erben den Weingarten zu, rückziehen können.

In die sancti Benedicti abbatis.

begie ging auf per migel bigen den ginne gin Baften

# Gestiftete Sahrtage.

| aniliana<br>Cala                        |                                                       | Drt<br>der                                   | 86 DS                      | 1                      | - ગુંલકામાં છું જાત                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr<br>der<br>Stifs<br>tung            | Namen<br>der<br>Stifter                               | abzu:<br>halten:<br>den<br>Stif-<br>tung     | Stif=<br>tungs=<br>Rapital | Art<br>der<br>Stiftung | Bemerkungen                                                                                                                                                                                             |
| 1300 Translation                        | WEST TO THE COME                                      | 11003                                        | fl. fr.                    | 1 hl. Weffe            | Für diese beilige<br>Mege. zieht ein<br>zeitl. Pfarrer von<br>d. Weidenmühle<br>bei Birkenfeld 1<br>Mltr. Korn (Bel-<br>lage Nro. 15).                                                                  |
| 1593                                    | Joh. Allen und<br>Anna Rull feine<br>Frau v. Regbach. | auf d.                                       |                            | 1 Jahrtag              | Beide steuerten<br>20 fl. fr. an Geld<br>und 1 Weinberg<br>aus dem 24 fl. fr.<br>erlöst wurden.                                                                                                         |
| 1600                                    | Barb. Dillmaier                                       | Rap.                                         | 12 30                      | desgi.                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 1602 D.                                 | Joh. Schilling u. f. Weiber Ottilia und Urfula von    | firche                                       | 87 30                      | 1 Jahrtag<br>mit Bigil |                                                                                                                                                                                                         |
| ibergio<br>Eriora<br>fetiora<br>dieben, | mater                                                 | Lebers<br>1000c.<br>131 In<br>Echin<br>Echin | digital s<br>5 una         | ght, m                 | Pfarrer in Leich-<br>tersbach, in wur-<br>be wie das Eerbe-<br>register Fel. 3<br>melbet zwischen<br>Resbach u. Guin-<br>gersbeim v. Rau-<br>bern am 15. Dez.<br>1600 erwordet u.<br>in die Kapelle be- |
| 1608                                    | Joh. Buchner u.<br>Unna feine Frau<br>von Regbach.    | Pfarr=                                       | 125 -                      | "                      | graben:<br>In manchen Bü-<br>chern und Rech-<br>nungen findet<br>man ftatt Buch-<br>ner auch Bruck-<br>ner.                                                                                             |

| Jahr<br>der<br>Stif-1 | Mamen<br>ber                                            | Ort<br>der<br>abzu=<br>balten= | Stif=       | A r.t.                  | Beme               | rfungen      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| tung                  | Gtifter                                                 | den<br>Stif=<br>tung           | Rapital     | Stiftung                |                    | Min S        |
| 1611                  | Anna Mürklein                                           | Rap.                           | fl. fr.     | 1 hl. Messe             | 4418               | TAI          |
| 1617 den<br>2/9       |                                                         | ab=<br>wechs.                  | 62 30       | 1. Jahrtag<br>mit Bigil | 1 - 1 11           | 120          |
| 1622                  | Balthafar Röth-                                         | Pfrk.                          | un=<br>bew. | betto mit Bigil         | 1 :03              | D(00)        |
| 1633                  | Ratharina Röth:                                         | 151 - 1                        | dett.       | detto mit<br>Bigil      | 2 (11/2)           | 0071         |
| 1635                  | Ad. Schemel und Glife f. Frau                           | Rap.                           | dett        | 10.50                   | 17.00              | 101          |
| 1644                  | Gertrud Rödler von Zellingen                            | "                              | 62 30       | 2.1011.2                | 410/4              | 1011         |
| 1646                  | Margaretha Müller                                       | " 8                            | bew.        | ma". 1. 11.             | 7103               | 0/6          |
| 1656                  | Urfulahefidorfer<br>u.ihren M. Georg                    | abw.                           | 150         | offense)                | GAT .              | 2021         |
| 1657                  | Joh. Kuhn von Regbach. Barb.                            | Rap.                           | 37 30       | land and an action      | 100                | 2011         |
| 1659                  | feine Frau<br>Anton Krug u.<br>dest. Krau Marg.         | Altar<br>Pfrk.                 | 50 —        | 1 Jahrtag               | GIFT.              | - (15)       |
| 1663.                 | Johann Schmitt                                          | Rap.<br>Joh. A.                | 62 30       | "                       | 1                  |              |
| 1664                  | Runegund Gers                                           | Rap.                           | 125 —       | 10 11 19 19             | dog                | 017          |
| 1665                  | Mich. Schopf u. f. Frau Marg.                           | abw.                           | 125 —       | May con                 | do.                | 100          |
| 1666                  | Sebaft. Weis                                            | Rap.                           | un= -       | Mines                   | 100                | 8077         |
| 1666                  | Balthafar Blats<br>terspiegel                           | "                              | 62 30       | Lord State              | NAME               | DST          |
| 1671<br>1671          | Frdch. Lehrmann<br>Seb. Treutlein                       |                                | 62 30       | THE WAY                 | 2007               | 10673        |
| 1674                  | u. f. Frau Kuneg.<br>Barb. Lehrmann<br>Friderichs Lehr- | "                              | 50          | 3 7501VIII 30           | 11025              | 1071<br>1071 |
| 1674                  | manns Frau<br>Rifol.Prößler u.<br>f. Frau Unna          | abw.                           | 90 -        | בווימט וומט,            | 5. 174.<br>194n.S. |              |
| 1676                  | Balt. Zeitlos u. Barb. f. Frau                          | Kap.                           | un= -       | distant of              | monii<br>E         | 1750         |

| Jahr<br>der<br>Stif-<br>tung | Namen<br>der<br>Stifter                               | Ort der abzus halten= den Gtif= tung | Stif=<br>tungs=<br>Kapital | Nar t<br>ber<br>Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemerkungen                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1677<br>1678                 | Johann Roth<br>Joh. Georg Schä-<br>fer u. deff. Aelt. | abm.                                 | fl. :Fr<br>62 30<br>90 —   | 1 Jahrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sinds . Lik                           |
| 1684                         | Friedr. Köhner<br>u. f. Frau Anna                     | Kap.                                 | 100                        | 15 , 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PARTIE PARTY                          |
| 1693                         | Rasp. Müller u.<br>Urfula f. Frau                     | Pfrt.                                | 75 1<br>un=                | W. 108 - 1-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1022 1501                             |
| 1700<br>1701                 | Anna Krug                                             | Rap.                                 | bew                        | 926,902 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | animit das                            |
| 1701                         | Marg. Schmitt u. u. ihre 2 Männer                     | "                                    | 187                        | DATE TO THE PARTY OF THE PARTY | 5.01                                  |
| 1701                         | Mich. u. Geb. Doroth. Gehrig                          | 000                                  | .,  -                      | Sylvavi o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1116 , 51111                          |
| 1705<br>1705                 | Georg Klübspies Doroth.u Beron.                       | Rav.                                 | 75 -                       | 1 6 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | seld bitter                           |
|                              | Lehrmann                                              | Stup.                                |                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ments sent                            |
| 1705<br>1708                 | Joh. Lehrmann                                         | "                                    | 75 -                       | 13.m. Bigil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIGHT DE DIE                          |
|                              | Joh. Fischer                                          | 71                                   | unb.  -                    | a tree" retoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5000 W.B.                             |
| 1708                         | Marg Schafer                                          | "                                    | "                          | 1 11/10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATE I                                |
| 1712                         | Marg. Kluhfpies                                       | 6 "                                  | 11                         | la attain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tletue Wanted F                       |
| 1714                         | Clind Geubert v.                                      |                                      | 27.0 —                     | 8 Jahrtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alle Quartal J.                       |
|                              | Regbach                                               | Pfrf.                                |                            | 200,700 (200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Jahrt, in der Dfarrt. u. 1 in       |
|                              | 1 1                                                   | (50) 62                              | 100                        | DEMPOS I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|                              | 1000                                                  | 1 0                                  | 0.84 7                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | balten werden.                        |
| 1718                         | Joh. Rasp. Mül-                                       | Rap.                                 | un=                        | 1 Jahrt, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | patien beiben.                        |
| 1/10                         | ler                                                   | Stup.                                | bem.                       | Digit. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 10                                  |
| 1720                         | Joh. Georg Beil                                       | - 60                                 | F II LITER                 | 1 Sabrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1660 (200)                            |
| 1120                         | u. Marg. f. Frau                                      | **                                   | "                          | 1 Julying                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177. 16.                              |
| 1728                         | Darg. Frang v.                                        |                                      | 1000 -                     | wöchentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MITS ON                               |
| -1.20                        | Tüngereheim                                           | 1 10                                 | 1000                       | bas Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|                              | - Carried Control                                     | 1                                    |                            | amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1650 (95)11                           |
| 1730                         | Unna Barb, Krug                                       |                                      | unb                        | 1 Jahrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | recently and                          |
| 1730                         | Franzista Ger=                                        |                                      |                            | 1 bl. Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | metr stor                             |
| 1730                         | Johann Rubin                                          | Rap.                                 | unb                        | 11 Nabrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1671 29                               |
| 1735                         | Mara. Edneiber                                        |                                      |                            | 1 bl. Meffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| 1748                         | Maria Lautenba-<br>cher u ihre2Man-                   | abw.                                 | unb.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The Hall                              |
|                              | ner Konrad und                                        | 100                                  | 1                          | No month                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                              | Raspar                                                |                                      |                            | Durant C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                   |
| 1755                         | J. Mich. Tausch=<br>mann Dicar zu<br>St. Burkard      | Rap.                                 | 125                        | Duartaliter<br>1 bl. Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |

| Jahr<br>der<br>Stif-<br>tung | Mamen<br>der ,<br>Stifter ,                                                       | Ort<br>der<br>abzus<br>haltens<br>den<br>Etifs<br>tung | Stifs<br>tungss<br>Kapital | Urt<br>der<br>Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bèmerkungen                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1761                         | Justina Münch                                                                     | unbest.                                                | fl. fr.<br>37 30           | 1 Jahrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inite toes                               |
| 1762                         | Thomas Raner<br>Licutenant u. def-<br>fen Frau Elifab.                            |                                                        | 125 —                      | 2 Jahrtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.92 7.183<br>map                        |
| 1762<br>1766                 | Andr. Bang -                                                                      | abw.                                                   | 125 -                      | 1. Jahrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inti- Eizt                               |
| 1771                         | Ratheb.z. Burgb.                                                                  | - 11                                                   | 57 30                      | 103267777000<br>315 40 - 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (nop) 191                                |
| 1773                         | lein<br>Joh. Franz Behr<br>v. Achbach, Pfar-                                      | -100                                                   | 37.30                      | dall minis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plant mit stra                           |
| 1782                         | rer in Ochfenfurt<br>Barb. Miltenber-                                             | _ On                                                   | 37 30                      | #209035 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| 1785                         | ger<br>Joh. Steinmen<br>von Repbach                                               | - 06                                                   | 50 -                       | IIImametry .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| 1786                         | Joh. Georg Lehrs<br>mann v. Regbach,<br>Rathsh. zu Wils                           | = 581<br>- Unit                                        | 45                         | 300 (a) 75 15<br>0 10 10 10 10<br>0 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | off mes Bi                               |
| 1787 -<br>1792               | lanzheim<br>Pet. Adelmann<br>Andr. Heuler v.                                      |                                                        | 56 15<br>50                | 10/8/18/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ong -                                    |
| 1792                         | Beugleben Waber.                                                                  | - 04                                                   | 62 30                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| York                         | von Regbach                                                                       | -187                                                   | 2.0                        | am heiligen<br>Alovstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ABSTORN Jah<br>20112 Emi                 |
| 1794                         | Joh Rasp, Weis Umtsichultheiß                                                     | - 07                                                   | 50 -                       | 1 Jahrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da Marifolda I<br>Name: East             |
| 1795<br>1795<br>1796<br>1796 | Rath. Weis<br>A Mar. Behr<br>Rifol. Schmitt<br>Georg Pfeuffer                     | unbest.                                                | unb. 50 — 50 — 37 30       | Section .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L B ROOLEL                               |
| 1796<br>1797                 | von Beffingen-<br>Ungenannt<br>A.Mar. Waberin                                     | Pfre.                                                  | 37 30<br>45                | 1Rorateami<br>1 Jahrtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOURS LOURS                              |
| 1797<br>1798                 | Ad. Bartenstein<br>Bilh. Beis von<br>Repbach, Pfar-<br>rer in Franken-<br>winbeim |                                                        | 50 -                       | 10 1/2 100<br>10 1/2 100 | mid l<br>via protact<br>map table        |

| Jahr<br>Stif-<br>tung | Mamen der Stifter                                                                   | Dirt<br>der<br>abzus<br>haltens<br>den<br>Stifs<br>tung | 'Stif=<br>tungs=<br>Kapital | Art.<br>der Gtiftung                                | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1807                  | NikolausBarten:<br>ftein v. Regbach                                                 | 0.55                                                    | fl. fr.                     | 1 Jahrtag                                           | 1761 (700)<br>1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1812                  | Mart. Weber                                                                         | 7.53                                                    | 75 —                        | 1 Jahrt, mit                                        | 1762 (600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1813                  | Urfula Brand u. Georg Dechener<br>v. Thungerebeim                                   | Rap.                                                    | 100                         | 1mufit. Amt<br>a.7 Schmerz<br>Maria                 | 1000 COUNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1817<br>1819          | Konrad Kunkel<br>M. Barb. Meister                                                   |                                                         | 50 —<br>75 —                | 1 Jahrtag<br>1 Jahrt. mit<br>Bigil                  | med: 1571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1821 den<br>28/5      | geb. Weber                                                                          | 198                                                     | 50 —                        | 1 Jahrtag                                           | THE STEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1821                  | Doroth. Pröftler<br>v. Regbach                                                      | the ser                                                 | 50 —                        | างสังเกร                                            | 1751 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1824                  | Marg. Hofmann                                                                       | ALC:                                                    | 50 —                        | and the state of                                    | 100 197E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/1<br>1828 den      | Joh. Mich. Guth=<br>ling v. Regbach<br>210, Röthlein u.                             |                                                         | 300 —<br>145 —              | Quartaliter,<br>1 Jahrtag<br>1 mufik. En=<br>gelamt | 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - |
| 9/5                   | Rath. f. Frau geb.<br>Sein aus Kar-<br>bach                                         |                                                         |                             | getaint mil                                         | HATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1828 den<br>27/9      | Phil: Fegelein v.<br>Burzb., Pfr. zu<br>Renbach                                     | unbest.                                                 | 50 —                        | 1 Jahrtag                                           | 34115<br>1702 W. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1829 den<br>10/12     | Joh. Alonfia v. Sanger Stifte.                                                      | Rap.                                                    | 50 —                        | 1 hl. Meffe                                         | 1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1830 den<br>10/3      | dame<br>Mich. Eichel-<br>mann u. Doroth.                                            | -104                                                    | 70 —                        | 1 Jahrt. mit<br>Vigil                               | Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1832 den<br>28/8      | feine Frau .<br>Sab. Herbert                                                        | Pfrè.                                                   | 25 —                        | i bl. Meffe                                         | 1705 W. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1832 den<br>15/4      | Eva Weis-                                                                           | unbest.                                                 | 75 —                        | 1 Jahrt. mit                                        | 1730 0071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1833 den<br>1/4       | geb. Fromm und                                                                      | 1.65                                                    | 150 —                       | 1 mufik. Ens<br>gelamt auf<br>Mar. Heints.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1833 ben<br>18/11     | Mich, ihr Mann<br>Doroth. Hof-<br>mann geb. Pabst<br>u. ihr Mann Joh.<br>v. Wipfeld | 11                                                      | 75 –                        | t Engelamt während b. Corp. Chriftin                | 1181 HUT.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| With the last | h salmisisa samen | Drt           | unit delive | 100 221       | and the same      |
|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
| Jahr          | - Namen           | ber           | Stif=       | art.          | drom stight       |
| ber Gtifa     | ber-              | abzus baltens | tung8.      | ber.          | Bemerfungen       |
| tung          | Stifter           | den Ctif-     | Rapital     | Stiftung      | 2 4 4 (D) 1 4 5 1 |
| Winesella     | 011 631760× 1     | tung          | denn d      | and the       | annarios cons     |
| DE DIE        | 2010/02/02/03/03  | Dougl         | fl. ffr.    | in mentions   | officer-Shrift    |
| 1833/34       | Joh. Erthal       | nedtso        | 50 —        | 1 Jahrtag     | die Brüber i      |
| als aller     | thater der Pfarr: | 00 119        | militiongo  | 10 2500       | universe dun      |
| 1833/34       | Bon einem Uns     | 2105 11       | Front 15    | dought in     | ifter Chut        |
| -450MT2       | genannten du      | H9H3          | 2175        | 1 Engelamt    | Juleit, alle      |
| three ne      | thater d. Ravelle | Prantic       | 01111       | 1 Jahrtag     | agram adisi       |
| 1800.3550     | Die Gemeinde.     | ne a de la    | 2 mill      | 1 follennes   | Sterbitunde       |
| 细胞 1          | manife sted , on  | 3 dina        | Rieue       | des bl. Frang | oiglens na        |
| 1835          | Kath. Schmitt     | -115, 23      | 75 -        | Xaver.        | CHRMI NA          |
| 2000          | 1                 |               |             | 15191         | tame butters      |

Und me feung. Mach bem alten Pfarreiprotokollenbiche S. 131 und nach den alten Kirchenrechnungen ließen auch die Sandwerkszünfte jahrlich Aemter halten und trugen durch ihre Reichnisse, an das Gotteshaus an Geld, an desselben Unterhaltung badurch merklich bei: so hatte die Buttnerszunft ein feierliches Unit vor Andreas und ein Seelcnamt mit Bigil nach Andreas, von ersterem erhielt die Kirche 1 fl 30 kr. der Pfarrer i Athlir vom 2ten 45 kr. 2c. Die Schusterzunft ließ auf Kreuzerhöhung ein Ant mit Bigil auf dem Kreuzeltare, die Schusierzunft ein Amt, die Schreiner auf dem 14. Nothhelseraltare ein Amt ohne Vigil abhalten.

Die Bader 1 Amt mit Bigil in ber Maria himmelfahrtsbetab, auf bem Josephsaltare bie Schmiede 1 Amt mit Bigil, besgleichen

die Binmerleute und Maurer ic.

## Nro. 18.

## Pabstliche Bulla.

Die Regbacher Bruberfchaft betreffenb.

Rachdem (wie wir bericht worden) in ber Kirche ober Kapelle ber feeligsten Jungfrau Maria außerhalb Regbgch am Main gelegen; Bisthums Burgburg eine andachtige Brus

berfchaft von ben Chriftglaubigen beiberlei Gefchlechte aufgerichtet worben, berfelben Bruber und Schweftern, burch folche, febr viele Werte ber Undacht und Liebe uben: Go verleiben wir zur Bermehrung und Erweiterung Diefer Bruderichaft, aus Bertrauen auf bie Barmbergigfeit Gottes und ber uns burch Die Apostel Peter und Paul zugefommenen Gewalt, allen Chriftglaubigen auf ben Iten Tag, an welchem fie in bie Bruderichaft eingeschrieben merben, nach geschebener Beicht und empfangener bl. Communion volltommenen Ablafs aller ihrer Gunden. 2tens Ertheilen wir gleichfals vollfommenen Ablafe, allen ichon Gingefdriebenen und funftig noch einverleibt werdenden Brudern und Schwestern, wenn fie in ihrer Sterbstunde nach geschehener Beicht und Communion ober mes niaftens nach erweckter Reue und Leib, ben Ramen Jefus mit Mund, ober aufs wenigste in bem Bergen merben ans bachtia anrufen.

Nebst diesem werden Beens die Brüder und Schwestern abermals vollkommenen Ablass ihrer Sunden erlangen, welche an dem Hauptfeste dieser Bruderschaft, das stets am Sonnstage nach Maria Geburt ist, nach abgelegter Beicht und Communion die Wallsahrts Kapelle, von der ersten Besper des vorhergehenden Samstags die zum Abende des andern Tages jährlich mit Andacht werden besuchen und daselbst um Friede und Einigkeit der christlichen Fürsten, Ausrottung der Kebesreien, Erhöhung der katholischen Kirche zu Gott fleben.

Atens Berleiben wir genannten Brudern und Schwestern, welche an ben 4 Quatember Sonntagen, nach verrichteter Beicht und Communion die Rethacher Bruderschaftstirche bestuchen, und daselbst ihr Gebet verrichten, so oft folches ge-

fchiebt 7 Jahre und fo viele 40 Tage Ablafe.

Stens Go oft fie aber sonft das Jahr über in bieser Kirche der hi. Meffe, oder andern Bersammlungen beiwohnen, ben Armen Gutes thun, Fried und Einigkeit unter Feindseligen zu Stande bringen, die Abgestorbene zum Grabe begleiten, den erlaubten Prozessionen beiwohnen, das Allerheitigste Sakrament des Altars in Prozessionen, auch wenn esugu Rranten getragen wirb begleiten , ober wenn man verbinbert ift, beim gegebenen Glodenzeichen 1 Bater Unfer und Abe Maria beten, ober einen Brrenben auf ben Weg bes Beile führen, bie Unwiffende in ber Religion und mas zur Gelige feit nothig ift, lebren, ober andre aute Berfe verrichten ; fo oft werben fie 60 Tage von ber auferlegten ober fonft fouls bigen Buffe in ber gewöhnlichen Form ber tatholifchen Rirche Bergelbung erlangen. ich bei beiten in gentrie fe

Grens Coll Diefe Bulle auf ewige Beit Rraft haben und gultig fenn, wenn nicht fpater andre Ginrichtungen getroffen merben dern eitere

311 : Gegeben au Romi bei St. Maria Major unter bem Ris fcher - Ring ben Sten Juli 1678. Unfere bothften Umtes im 2ten Cabre. , to andough or same tornis and a section is -oso ser company addition (The S.) by contract court is a categories of great and the most

TANGOR SENAME LESS in the same managements

## sited to once . Troud Wroter 19; sometime . every entres

## TC opia. Thor why des to

Confirmatae Confraternitatis Retzbacensis

A Celsissimo Principe Rudolpho Episcopo Herbipolense Anno 1477-

In nomine sanctac et individuae Trinitatis. Amen. Rudolphus Dei et Apostolicae Sedis grafia Episcopus Herbipolensis, et Franciae orientalis Dux. -ig. Omnibus Christi fidelibus ex loc nuic et in omne tempus, veram in vero salutari saluteni, ad perpetuam rei memoriam quanquam alias sacratissimum, tanquam venerandum missarum sacrificium pro vivis et defunctis. uti speratur in praeclara nostra Herbipolensi Dioceesi, quotidianiter peragatur; Attamen pro tanto munere, quo unigenitus Dei filius Dominus noster Jesus Christus humanum genus suo preciosissimo cruore lavitredemito, atque pro tanta populis devotione quanta foccundavit

Altissimus illam nostram Herbipolensem Dioccesim, tum etiam praccipue, ut divinae laudis memoria, frequens fidelium pectoriby inprimatur, tum illius donum frequentius conspicitur; Sane quoque retroactis annis cum in capella Beatac Virginis Mariae praepositurae extra villam retzbach sita, nostrae Diocecsis incolas, et praecipue praelatos , et nune signanter Reverendum patrem D. Johannem ordinis S. Benedicti nostrae Dioecesis Petrum Straub praepositum, ac Rectorem ecclesine parochialis in retzbach. Rupertum Bauer ecclesiae Sancti Johannis Novimonasterii civitatis nostrae Herbipolensis, et Andream Baumer in Zellingen plebanum et nonnullos promiscai sexus Xti fideles spirituales et seculares piae devotionis, ad laudem et gloriam summi creatoris Domini nostri Jesu Christi, ciusque intemeratae gloriosissimae virginis Mariae totiusque coclestis hierarchiae omniumque suorum Antecessorum et Successorum animarumque salute, et ob divini culto incrementum, ordinata et instituta fuerit, sicque et hodie est quaedam confraternitas, cujo praetextu Altissimus -pro tempore summis collaudatur praeconiis, et per bonae memoriae Johannem De Bronne Episcopum Herbipoleusem praedecessorem nostrum confirmata existit. Quam quidem confraternitatem et állius confirmationem cum omnibus et singulis suis capitulis, punctis et articulis, prout instituta et confirmata dicitur, supra dicti memo. rati viri devoti nobis exhibuerunt. Quarum quidem literarum tenorem, cum omnibq9 et singulis suis capitulis, punctis et articulis ac certis additionibus coram nobis exhibitis audivimo et pro ipsio rei tam sanctae ordinatione et ulteriori conscrvatione perpetua devoti oratores nostri commemorati humillima prece supplicarunt, quateng ordinationem, institutionem et confirmationem fraternitatis praedictae, ut praemittitur, factas et habitas ac pias corum cacterorumque confratrum et sororum jam dictae fraternitatis mentes et voluntates nostra ordinaria authoritate ratificare, approbire, confirmare priorius confirmatae fraternitati subscriptos articulos adjicere et ad illam confraternitatem, pro Christi fidelium pura devotione Indulgentias nostras ordinarias solitas et consuetas, nec non interdicti, et excommunicationis sententiae relaxationem iis diebus, quibus videlicet per anni circulum fraternitas in retzbach, vel ex causa rationabili pro tempore alibi contigerit celebrari, impertiri dignaremur, pro ut hace et alia in corum supplicationibus nobis exhibitis

plenin continebantur.

Nos itaque Episcopus praedictus ex injuncto nobis officio cultum divini hominis in nostra Dioecesi, nostris temporibus potissime augeri desiderabiliter affectantes, ad Dei laudem, exaltationemque et conservationem fraternitatis, candem confraternitatem collaudantes, in ct cum omnibus et singulis suis capitulis ordinaria nostra authoritate pro nobis et successoribus nostris perpetue et irrefragabiliter in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ratificamg, confirmamus, et approbamy, dantesque et concedentes per praemissa omniby et singulis dictae fraternitati incorporatis, missis, officiis, processionibus, vigiliis orationibus, pro temporibus confraternitatis quibuscunque Christicolis devote interessentiby, quadraginta indulgentiarum dies. Volumy insuper ut confratres praedicti de nobis, antecessoribusque et successoribus nostris, atque de iis, qui huic rei laborem impenderint, memoriam gerant fidelem in omnibus corum piis operibus pro tempore faciendis. Et Nos Episcopus commemoratus speramy, imo fiducialiter de charitate, et devotione nostrorum successorum firmiter supponing quod nil praesenti nostrae confirmationi fraternitatis subtrahant vel diminnant, sed potig augmentant in profectum animarum. In quoram omaium et singulorum praemissorum testimonium sigillum vicariato nostri praesentibo

duxing appendendum. Datum et actum in civitate nostra Herbipolensi Anno 1477 Dominica Jubilate. (27. Apr.)

## Nro. 20.

100) Bergleich ber Abtei Reuftadt mit ber Gemeinde Repbach.

Die Schapung ber Fruhmefeguter betreffend.

Rundt undt gu miffen fene hiermit Jedermanniglichen, infonderheit aber beme es nothig und barahn gelegen; Dems nach die lobl. Abbten Reuftatt mit ber gemeindt Regbach puncto ber Schazung wegen benen bafelbitigen fruhemeff gutteren und fogenannten frubemeffweinberg in einen Dechte Streitt ein Zeitlang Berfangen gewesen und bann beyde theil nach vorheriger reifflicher überlegung und von amtf megen auf befagter gemeindt Regbach geziementes ans fuchen Mann por Mann ber gemeindt retbach verboret worden, mo eine gange gemeindt bif auf 17 Dann, wie benlaag mit mehreren befaget, fich entschloffen und bewilliget haben biefe Stritt-jach ju abwendung aller ferneren weits lauffigfeiten in ber gute bengulegen, ju meffen giehl und End ex parte ber gemeindt regbach Johann Georg Bolff Schultheis, bann Cafpar Beif und Johann Michael Geuberth beebe bes gerichts baselbst alf Deputirte von all bors tiger gemeindt unter beuth ju Endgesetten Dato in Dberwehnter lobl. Abbten Reuftatt erfchienen fennd; alf bat nur bemelte Lobl. Abbten mit erft bemelten 3 Deputatis nomine ber gemeindt Regbach fur fich und ihre Rachfommens Schafft nachfolgenden Bergleich und Bereinigung auf Ewig bedungen, beschloffen und pacifciret.

<sup>198)</sup> Genommen von dem in der Gemeinderepositur liegenden Bergleicheinstrumente.

Erftlichen Obligiret und verbindet sich berührte lobt. Abtey Reustatt wegen der von der gemeindt rezbach pratenbirender fruhemess in anbetracht die dasige wallsahrt
von tag zu tag anwachset und zunihmmt, einen
dritten geistlichen in loco rezbach einer gemeindt ohnentgeldtlich auf Ewig zu halten, welcher soviel est moglich, umb halb 10 Uhr nach vorherogegebenen glocken
zeigen täglichen eine heilige Messelles solle, worgegen
aber die gemeindt Rezbach auf die qualtionirte frühemess gütter und Weinberg Keine fernere praetension
ber Schazung halber unter Keinerlen vorwandt jemahls
mehr machen Konnen, mogen oder wollen.

Bweytens Obligiret sich mehr besagte lobl. Abbten ber gemeindt rezbach fur ihren bisbero praetendirten Schatzungs Rutstandt auch fur alle herrschaftliche anlaagen, so furs gegenwärtige als zufünstige ohne aufnahmb sie moge nahmen haben, wie sie immer wollen drenhundert gulden franch, paares geldt überhaupt zu geben und Einzuhändigen und in zu Kunst mehrer nicht, als zwen gulben von hundert gulden besthaupt von bemelter gemeindt zu nehmen, worgegen

Drittens die brey ob Ernannte Deputati nomine ber gesmeindt Rezbach für sich und ihre nachkömlingen auf alle bishero gemachte praetensionen ahn die lobl. Abbeten Reustatt wegen des Schazungs oder anderen herrsschaftlichen geldern Russtandts auf die frühemest güttern und Weinberg quaestionis auf Ewig renuncyren, und sich und Ihre Nach. Kömmlingen auf Erig ans beischig machen, alle ordinaire herrschaftliche Steuer und andere geldern so da seynd Schazung, beth, quarstier Schief, und Idger azungen sowohl, als auch alle extra ordinaire herrschaftliche geldern und beschwernussen, wie sie von gnadigster Herrschaft jemahls Können

und mig auferleget werben von nun ahn und in gu Runft über fich zu nehmen und von ber gemeindt jes besmablen gu bestreitten und zu bezahlen meffentwegen mentionirte gemeindt Regbach und beren Deputati biers aufallen und Seben aufflüchten in Rechten, wie fie nur immer Rons nen und mogen erdacht werden tam in genere, quam in specie biermit in befter form Rechtene, wie es bierburch beschiebet auf bas feverlichfte fich begeben und renunevret baben mill, fo mitbin ex parte ber gemeindt Regbach offterwebnte frubemeffguttern und Beinberg quaestionis; alf frohn und freie gutter auf Emig gehalten und murtlich geachtet werben follen, allef ges treulich und obne gefahrte. Bu teffen Stehter Befts haltung und becräfftigung bat ber Soch Ebel geftrenge und Sochgelehrte Berr Johann Chriftoph Doffer body fürftl. Wirgburg. Boblverordneter amtfvermefer gu Carlftatt gegenwartig in duplo aufgefertigten Bergleichfebrief eigenbandig unterschrieben und mit bem Sochfürftl. Umtfe Infigel Corroborirt und becrafftiget, welichen vergleichfebrief zu ebenmaffiger ftebter Befts baltung ex parte ber lobl. Abbten Reuftatt Gr. Soche murben Gnaben herr Praelat Placidus Reverendus P. Prior Marianus Niedermayer und ex parte ber gemeindt Regbach Db Ernannte brey Deputati eigen: bandig unterfchrieben und mit ihren gewöhnlichen Pett= schafften betruckhet und Jedentheil ein Exemplar bievor ju fich genommen haben. Go geschehen Carlftatt ben 13ten Marty 1753.

Nota. Welcher Bergleich sich auf die sambliche dermablen von der löblichen Abten Reuftatt auf Rezbacher Markhung bestignde güttern, das solche zu Ewiger Zeiten ebenfals Schazungs und allen beschwehrten frew sewn sollen extendiret und wird ad 3 imam die Erzörderung weiter dahin gethan, das soviel möglich, die auf halber 10 Uhr ordinirte Weif zwar gehalten jedoch aber ein zeitlicher Closterzeisslicher nicht eben umb diese nembliche Zeit oder alltäglichen ge-

hatten fein folle, fothane Deff fenbern um 9 hatb to ober to Uhr, nach willführ eines verordneten Cloftergeiftichen gu lefen ift.

L. S. Johann Chriftoph Doffer.

L. S. Placidus Abbas.

L. S. P. Marianns Niedermayer

p. t. Prior et Conventus,

L. S. I. Gorg Wolff schultheis dieser Zeit Johann Caspar Beiß des gerichts Johann Michel Seuberth des gerichts Joseph Behr Burgermeister Petter Adellmann firtel Meister Johann Caspar Behr als Virtel Meister.

## Nro. 21.

Stiftung ber Fruhmeffe zu Retbach.

Bon Gottes Gnaden Johann Philipp des heil. Romisichen Reichs Furftbischof ju Burgburg und herzog ju Franken.

Rachbem und Mich. Got bes Rathe und Mitburger Begbach untertbanigft vortragen laffen , mas gestalten Er aus einem gottfeligften Enfer fur Die Ehr Gottes und ber Allerfeeligften Jungfrauen Maria fich nebft feis ner hausfrauen Maria Magdalena babin entschloffen. ein Capital von 2400 fl. fr. (3000 fl. rbn.) Landes mehrung, jeden Gulden ju 15 Baben oder 28 f gerechnet in die Ballfahrte Rapellen Unfer lieben Frauen im grunen thal ju gebachtem Repbach bergestalt verschaft und legirt, baß von ben jahrlichen Abginnfen beg aufgelichnen Capitals ein Priefter, welchen bas Clofter Reuftadt jederzeit als einen Raplan ju Repbach ju ftellen auf fich genommen, unters balten, und bemfelben ju feiner Gubfifteng jabrlich 100 ff. befagter Bebrung (125 fl.) gereicht merben, bif ubrige aber bem Gotteshauß verbleiben folle. Und dan obberührter Gog unterthanigft gebetten, baß mir von hoben bifchoff. Umbtes wegen obbemelte Fundation und ftiftung gnabigft bestättigen und confirmiren mogten, bamit folche fo lang als bas vers machte Capital im ftand fein wird fraftig und beständig vers bleiben konne, in massen nachgesehter bessen stiftungsbrif

mehreß befaget :

3m nahmen ber Allerheiligsten Ungertheilten Drepfals tigfeit bee Battere Cobne und bepligen Beifte. Rund und ju miffen fey Jedermanniglichen benen biefer gegenwars tige ftiftungebrief ju lefen vortommt, bag in bem Sabr Chrifti geburth Gin taufend Sieben hundert und brengeben ben Reunten Tag bes Monaths herr Johann Midiael Got bes Gerichts und Mitburs ger zu Retbach und mit ihme Maria Magdalena feine Cheliche hausfrau Gott und der Allerfeeligften Jungfrauen Maria ju Chren Bier und zwanzig hundert gulben fage 2400 fl. fr. (3000) Landewehrung jeden fl. ju 15 Baten ober 28 f gerechnet in Die Ballfahrtofapelle Unfer lieben frauen Maria im grunen thal ju Retbach folgenter gestalt legiret und vermadjet. Erftlichen folle befagtes gelt ber 2400 fl. fobald immer moglich ausgelebnet und mit gebub. rende Unterpfanden verfichert werben, damit fabrlichen bie Pensiones ober abzinnien richtig und ohne abgang von ben Rirchenpflegern in termino fonnen erhoben werden.

Zweytens sollen hiervon einem Priester, welchen mit Hochfürstl. gnabigst. Sonsens das Sloster Reustatt als einen Saplan zu stellen versprochen (so lang die Sapitalien in Salvo und die abzünnfen richtig bezählt werden) Jahrlichen Hundert gulden jage 100 fl. (125 fl.) vor seinen Priesterlichen Unterhalt und Berpstegung als quartaliter 25 fl. von Hr. Kirchenpstegern entrichtet und bezahlt werden, die übrige 20 fl. aber dem Gotteshaus, umb daß selbes dadurch nicht beschweret werde, verbleiben.

Drittens folle besagter Priester taglichen so ihm Gotel hierzu die Gnad und gesundheit gibt, im Sommer umb 6, im Winter umb halber Sieben Uhr in der Capellen Unser-lieben Frauen im grunen thal zu Ehren Gottes des Allsmächtigen Maria der Allerseligsten Jungfrauen und Allerse

beiligen umb erhöhung ber christatholischen Rirchen außreutung aller irrthumb und Rezerepen frid und Einigkeit Etlicher Potentaten bes herrn stifters und frau stifterin bann bees berseithe freundschaften erwerbenden Leibs und ber Seelen hepl auch umb erlangung eines seeligen Endts und Ewigen Glorie eine hl. Messe zu lesen oder durch einen andern Priester lesen zu lassen werbunden sein, jedoch solle Viertens Erwehnter Priester macht und gewalt haben wochentlich zwo beplige Messen zu seiner Intention lesen zu können, boch daß die stifter und ihre freuudt per memento mit eingesichlossen werden. Damit auch

Runftens bie Undacht und Gottesbienft in Unfer lieben Frauen Capellen moge vermehrt und beforbert werben, folle gebachter Priefter uff fonn und fepertagen auch mann es fonften von nothen, in bem Beichtftuhl aufwarthen, bamit bies jenige fo ihre andacht allba verrichten wollen befte beffer befordert und nicht lang ufgehalten werden und folle fich berfelbe fonften in die pfarrgeschaften nicht einmischen ban er pon bem Dfarrer allba barumben ersuchet. Damit auch biefe Rene fliftung ftett und fest und unverbruchlich moge gehalten werden, haben wir eingangs ernannte ftifftern den Sochmurbigften, bes bent. Romifch. Reichs Furften und herrn berru Johann Philippen Bifchofen ju Burgburg und hertogen ju Rranfen zc. zc. Unfern gnabigften Bifchofen, Rurften und herrn unterthanigst gebetten, umb daß G. Sochfürftl. Gnad, von dero Sochfürftl. Umbte wegen diefelbe gnadigft ju confirmiren und zu bestättigen geruhen mochten, wie ban auch wegen bef biergu verfprochenen Prieftere Abt Prior und Convent gu Clofter Reuftatt ihr gewöhnlich infigel, nicht minder ju mehrer ber fach verficherung und Beurfundung schultheis und gericht ihr gewöhnlich gericht infigell 199) biran angebenkt baben,

<sup>199)</sup> Der alte Regbacher Ortssiegel führte den hl. Laurentius in der Mitte und auffen berum die Borte: "Regbacher Ortssiegel." Buben

ber ba geben ift im J. Christi unfere lieben heilandte geburth 1731 ben 23. Aprilis.

Und wir nach gepflogener der sachen gebühren der Untersschung solche Intention für rühmlich gottseelig und auferbautlich befunden dannen hero gnädigst bewogen worden in die gebettene Construation zu gehehlen. Als construiren und bestättigen wir vorgesette stifftung in allen ihren stücken puncten und Articuln von Unserer Hochbischst. Authoritaat und gewalt wegen hirmit dergestalten gnädigst das derselbige fürohin allerseiths nachgelebet und sie solang als das Capital im stand sein wird beständig vollzogen werden solle. Zu dessen mehrer beglaubigung haben wir Unser Secret Insigel hievor zu trücken gnädigst besohlen. So geschehen Schloß Mariensberg ob Mürzburg den 29ten Maji 4713. 200)

L. S.

## Nr. 22.

Wolfram v. Gottes Berhängnus, Abt zu Reuftabt, Heinrich, Prior und Convent baselbst veröffentlichen, daß jeder Probst zu Regbach gehalten sen, vier und zwanzig Pfund heller (also 60 fl. rhn.) auf zwei Ziele geben solle.

Wenn er biefes nicht, fo foll er abgefest und ein anderer fur ihn ale Probit bestellt werben. Freitag vor St. Martin. 201)

Unmertung. Wenn man bie bier in diefer Urfunde ausgesprochene jahrliche Steuer ber Pfarrei Retbach an die Abtei Reuftadt, mit der jest noch bestehenden Steuer, die oben G. 30 aus-

Fugen bes heil. Caurentius war bes Bifchofs Julius Bappen an-

<sup>200)</sup> An der in der Gemeinderepositur liegenden Driginal Pergamenturkunde ift das Siegel abgeriffen. Gine Copie ift in das Ermeinden Berichtsaktenbuch Bol. 56 eingeschrieben.

<sup>201)</sup> Kreisarchiv ju Burgburg. Standb. 214, F. 249.

einander gefest ift, und in Summa 29 fl. 43 1/4 fr. beträgt, in Bergleich bringt: so war in jenen Zeiten jene Last über die Salfte größer.

## Nro. 23.

1361 ben 24. Juni.

Der Abt Gottfried und Convent zu Neustadt verleihen der ehrbaren Frau Elisabetha v. Abichsen, zu Neybach gesessen und ihren Erben 3/4 Wein-Wachs, drei viertel gelegen an der Kreuzstrasse und 2/4 am Wersberg, die dem Kloster Neustadt gehören, gegen 7 Schill. Pfening Gult Würzb. Währung, zahlbar auf S. Martini. Auch soll dieselbe Frau den Weinsberg in gutem Stand erhalten und wenn sie eine nothwendige Arbeit versäumt, 40 Pfenning Strase geben. St. Johannes des Tauserstag. 202)

## Nro. 24. Privilegia.

Wigandi Eck primissarij in Rezbach. Anno 1488.

Innocentius 203) Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili fratri Episcopo Glandatensi et Dilectis filiis Johanni Baptistae de ferrarijs Canonico Ecclesiae Mutinensis, ac officiali Herbipolensi salutem et apostolicam benedictionem. Vita ac Morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus dilectus filius Wigandus Ecclesiae praesbyter Herbi-

<sup>202)</sup> Rl. Kreisardiv. Standb. 213. F. 133.

<sup>203)</sup> Innocens VIII. wurde am 24. Aug. 1484 gewählt; † 1492 ben 25. Juli.

polensis Dioeces. apud nos fide digno commendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad gratiam liberales, exhibita sic quidem nobis nuper pro parte dicti Wigandi peticio continebat, quod olim perpetua Capellania primissaria nuncupata in Capella beata Mariae Virginis ville in Rezbach dictae Diaeceseos, quam quondam Bertholdus Ries in dicta Capella perpetuus Vicarius primissarius nuncupatus dum viveret obtinebat per obitum ejusdem Bertholdi, qui extra Romanam Curiam Diem clausit extremum, vacante bonae memoriae, Bartholomaeus Episcopus ·Civitatis Castelli tune in partibus illis cum potestate legati delatae apostolicae sedis Nuntius habens ad id (ut asserebat) ab eadem sede specialem per ejus litteras facultatem Vicariam predictam sic vacantem dicto Wigando ejusdem facultatis vigore contulit, ipseque Wigandus provisionis praedictae vigore Vicariam predictam extitit, assecutus fructus percipiendo ex eadem, Cum autem sient eadem peticio subjungebat praefatus Wigandus dubitet collationem et provisionem praedictas pro eo quod in litteris dicti Episcopi expressum fuit. Vicariam ipsam esse ad Altare saucti Nicolai situm in parochiali Ecclesia dictae Villae cujus ipsa Capella filialis existit, ac ex certis aliis causis viribus non subsistere et ut accepimus dicta vicaria adhuc ut prefertur vacare noscatur, nos volentes dicti Wigando praemissorum meritorum suorum intuitu gratiam facere specialem ipsumque Wigandum a quibuscunque excommunicationis suspensionis et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententijs censuris, et poenisa Jure vel ac homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodo libet innodatus existit, ad effectum praesen-

tinne dumtaxat, consequentum harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, ac omnia beneficia Ecclesiastica, cum cura et sine cura que dictus Wigandus etiam ex quibus vis apostolicis dispensationibus obtinet et exspectat, ac in quibus et ad quae jus sibi quomodo libet competit quaecunque quotumque ex qualiacunque sint corumque fructium, reddituum, et proventuum veros annuos valores, ac hujusmodi dispensationum tenores presentibus pro expressis habentes discretioni vestrae per Apostolica scripta mundamus, quatenns vos vel duo aut unus vestrum, per vos, vel alium seu alios Vicariam praedictam quae sacerdotalis, et sine cura est, cujusque fructus redditus et proventus quatuor Marcharum argenti secundum communem aestimationem valorem annum ut idem Wigan. dus asserit, non excedent, sive ut, praemittitur; sive alias quovis modo aut ex alterius cujuscunque persona seu per liberam resignationem dicti Bertholdi, vel alicuius alterius de illa extra dictam Curiam, ctiam coram Notario publico et testibus sponte factam vacet etiam si tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio juxta lateranensis statuta Concilij ad sedem praedietam legitime devoluta, ipsagne Vicaria dispositione Apostolicae specialiter reservata existat, et super ea inter aliquos lis cujus statum presentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecissa, dummodo tempore dat presentium non sit in ea alicui specialiter jus quesitum, cum omnibus juribus et pertinentijs suis prefato Wigando auctoritate nostra conferre et assignare curetis Inducentes cum, vel procuratorem suum eins nomine in corporalem possessionem Vicarine juriumque et pertinentiarum predictorum et de-

fendentes inductum amoto ex inde quolibet illicito detentore ac facientes Wigandum vel pro 'eo procuratorem praedictum ad Vicariam hujusmodi ut est moris admitti, sibique de illius fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi Contradictores auctoritate nostra appellatione post posita compescendo non obstantibus felicis recordationis Bonifatij Papae VIII. predecessoris nostri et aliis apostolicis Constitucionibus contrarijs quibuscunque aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huinsmodi, vel alijs benesicijs Ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales diete sedis, vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per ens ad inhibitionem reservationem et Decretum, quomodo libet sit processum, quibus omnibus praefatum Wigandum, in assecutione dictae Vicariae volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionen beneficiorum aliorum pracjudicium generari, seu si Venerabili fratri nostro Episcopo Herbipolensi, vel quibusvis alijs communiter, vel divisim ab eadem sit sede indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur, et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint, quodque de huiusmodi vel alijs beneficijs Ecclesiasticis ad eorum Collationem provisionem presentacionem, sen quamvis aliam dispositionem conjunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat provideri per litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictae sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus hujusmodi gratiae impediri valeat.

Quomodo libet vel differi et de qua cuiusque toto tenore habenda sit, in nostris litteris mentio specialis, nos tune ex nune irritum decernimus et mane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Datum Romae apud St. Petrum. Anno incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo octuagessimo octavo. Quinto Nonas octobris Pontificatus Nostri anno quinto.

A de Mucciavell.

Expedita duodecimo R. l. Novembris Anno quinto.

B. de bunno

# Ja de y ad Caramellus.

Anmerkung. Borftehende Urkunde, welche die Privilegien eines zeitlichen Frühmesser an der Nikolausvikarie zu Regbach entbätt, ift oben schon S. 21 erwähnt. Da mit dieselbe nicht während des Druckes vom kl. Archive zu Bürzburg copirt mitgetheilt wurde, so erscheint diese nun hier auch unter den Beitagen: Börzüglich ekt hellt aus derselben, daß Berthold Ries die oben erwähnte Nikolausvikarie, deren Ertrag gegen 96 fl. abwarf, besorgte und genoß, und nach dessen Tode Wigand Eck als solcher, wie schon oben gemeldet, eingesetzt wurde.

Befagter Bifar durfte und konnte von allen dem römifchen Pabste und Diözesanbischofe vorbehaltenen Fäller im Beichtstuhle losiprechen, und wenn es ihn beliebte, statt seiner auf dieses Benesizium, welches aber genau, von einer andern Primmissarie der Wallfahrtekapelle, die als Filial der Pfarrkirche genannt, von jener unterschieden ift, einen andern Priefter (Sooperator) einstellen, dem dann biefelben Rechte zukamen, als befagtem Ed.

Wenn ich bort G. 20 bedingt von einer Nifolausvikarie ber Pfarrfirche, die mit einer andern Frühmeffe der Ballfahrtstavelle nichts gemein batte, redete, fo kann jest aus vorliegender Urkunde bies unbedingt ausgesprochen werden.

201) July 18 . 19 (\$1) galact 10 . 1 . 10 . 10

#### Nro. 25.

1486. - 23. Februar.

Bischof Rudolph von Barzburg verschreibt dem Philipp Boit dem Aeltern von Riened und seiner hausfrau Anna, gebornen Truchses von Bethausen für den Rest einer frühern auf die Auslösung des Amts Rothenfels verwendeten 5000 fl. betragenden, nunmehr aber nur noch in 2000 fl. siehenden Summe und deren Zinsen zu 150 fl. die die Becte des Dorfs Regbach und Thungersheim, auf jeder 75 fl.; unter den gewöhnlichen Klauseln auf Wiederlösung.

Donnerftag nach St. Petri Cathebra.

## Nro. 26.

Muhlenordnung wie folde von Alters hergebracht.

Runth wnnd wissend sey Jedermennigsich mit diesem offenen briue allen die In lessen oder horn lessen, daß sich Schultheiß Bauermeister (Burgermeister) wund Gericht mit sambt einer ganz gemein deß dorfs reibach ein alte gerechtigkeit so sie von Iren Eltern wst sich ererbt nemlich: die Müller beclagende die vff In dz reibach gehörn ein offenen verschreibung mit einander offrichten wollen vnnd dieselbige alte Gerechtigkeit von Articuln zu Articuln hirin genglich begriffen sein.

Erftlich haben unfre vor Eltern mit ben Mullen begert ben unst nieder zu thun und solche alte gerechtigkeit nit wise So sollen Im solche Artifuln vorgehalten werden und sol b' Muller seine Pflicht barüber thun bemselbigen getrewlich nachzusommen.

Bum andern ift ber gebrauch vnnb alt ber Kommen bi ber Schultheiß vnnb bie zween Baurnmeister von wegen einer gang Gemeind alle Jahr vmb St. Jilgenstag 204) an

<sup>204)</sup> Ilgen ober Gilgentag ift Aegidi am 1. Geptember.

feche Enden, neues Rorn nemen follen an einem Jeglichen Ort 2 Megen by thut 3 Achtell borben und mit follen auch bie Muller fein, werend man by fest und fo beg Rorn ges fast murd fo tregt manne off bren mublen und mehlet off Scalicher Muble ein achtel 205) pund wenn Dann gibt bem Muller junor bauon ein Birtheil ober ein Dublmes von einem Achtel Rorn ju mit vnnd maß bzielbig Rorn bie 3 Achtel fur mell gibt by BecRht man an einem offenen unnb mann by gebaden mure, fo megt man ein Jed Bedere Iche tel besonder barnach nibt man unber ben bregen Achtel ba mittel bem Gewicht nach nit by meinft auch nit by wenigst barnach muffen die Muller einem baffelbig gewicht geben unnd recht geschaffen Bedber bem Unmablen nach ben ftraff ber bueß auch wieniel fich geburt Rleven bormit gugeben bem Unmablen noch, vber by brobt gewicht fein Ir zween gefest gelobt vnnb gefdmoren, ba felbige av megen und einem Jeglichen recht ju thun bem Muller vnnb bem becRe ben unno ift by brot ju gering ben gewicht nach fo muß ber Muller nachgeben.

Bum briten habens bie alten ber Mullern Eltern bes gert, vnnt mit bewilligung ber gemelten Wissen vnnt willen, bie Muller vnnt bie hieher zu theilen einem jeden nach feinem vermögen zu mahlen und zu bachen bz ist Inen zus gelassen worden vnnt ist auch gemacht worden von ben alten bz ein Jeder Muller seine Kundten subern soll in vier tag mablen vnnt bachen auff die Wag.

Bum Birten fo ein beckher fein Muller zu Mull heißt holen thut er dz nit obne ohne Brfach ob Ihme ettwaß zers brochen wer an ber Mublen ober sonsten Brfach hete, Leibs ober herrn nott wie es bann Were, so soll der Muller dzielbige ben Wegmeister (Wagmeister) anzeigen, thet ers nit, vnnb zeigt sein Brsach nit Un, vnnb holt dem Hecher nit

<sup>205)</sup> Bon biefem Anmahlen ift vieseitig in ben alten Gemeinderechnungen die Rebe, indem ftets dabei auf Rechnung der Gemeinde gegeffen und getrunten wurde.

nach fein gebeis in bie Mublen fo fagt der Decher beit Wegmeifter bornach fchiefben Die Begmeifter ben gemeinen Anecht ju bem Muller vnnb laffen 3m gebieten ben ber bueg by ift 10 B = (2613/14) vund ift die Buf halb ber gemein vnnd balb bem Begmeifter, by er bem fol gu ber Dublen bolen unnd thut ber Muller nit nach beg Anechts gebeis fo ift er ftraffellig wie vorgemelt vnnb mann ber Muller by Rorn bem bem Bedber geholt hat Gol er Ime In vir tagen mablen unnd bathen Db ef fach mer by ber Muller einem becher by Rorn wolt verschlagen es were nit gut Rorn erRunde 3me by gewicht nicht barauß geben, fo fol bafelbig besichtigt merben burch bie vier gefchworne meffer onnd erRennens by Rorn nit fur gut recht fo laffen fie bem becher vnnd bem Muller gufammen unnd mit einander bande len fo nabe fie Ronnen vnnd fobin es aber fur recht ere Rennen fo weißen fte bas' bem Muller beim zu er fol ef ibm bachen unnd mablen. Alfban fol ef ber Becher in ber Dubten bolen fo ba. Bath murd mit fambt ber Cleven wie fiche geburt vnnd fol von ftund an in Bagtragen Migdan follen bie Begmeifter by Brot megen (magen) vnnb mann Die Beameifter erRennen . Da ba Brot ba gewicht nit- bete fo foll ber Muller bem Sedber mit Brot nachlegen onnb mann ber Muller by nit von ftund an thet fo nemen bie Begmeifter einen leib vnnb laffen ben in ber Bag fteben ju einem Pfandt vind wenn ber leib vbernacht in ber Bag fteben bleibt unnd melder under ben Mullern oder Sethern feumig mere, alf fol ban ber Geimige vmb 15 Pfng. (639/56 fr.) geftraft mernen bnnb mann by brot nit recht gebachen mere, nach erRanbnuß ber Begmeifter fo ift ber Muller auch omb ein Straff verfallen fo ber Begmeifter folchen Pfunt gu fchmer were, fo follen fie bem Muller fo fo auch barüber geschworen bat beschichen unnd bifelbige besichtigen laffen, vnnd haben die Begmeifter gu thun vnnd gu laffen, bg brot gu ftudben gu fchneiden vnnb bem Muller bi brobt wiber beimb gemifen werden unnb fol

gegeffen It erenister .

b' Muller bem bedber in gwegen tagen; andere fchaffen bei Rachbem allen ift ba beg Dullers lobn von 1 Mitr. 1 Des ju mig und 1 & (81/28) ju badhen unnd fol ber Bedber bem Muller Galt bargu geben alf vil fiche ges burt auch fol ein Jeglicher Muller off fein ernannten tag in ber mag ein mitr brote ju badhen vnnb in ber Dag feil zu haben wund . . . . bg nit ohne wrfach, vnnd zeigt ban bem Begmeifter nit an fo ift er omb bie ftraff 10 6 onnd muß off ben andern bag feil baben, Ift Sme aber ben ber Staff geboten, unnd vber by Brot ift ein fondere licher Wegmeifter gefest mit biener vnnd Pflichten angenommen. jum beichluß vnnd letten follen wir Urnfteiner mas, alf Rorn unnd Sabermas unnd be brotgewicht baben unnd bo mir es vonothen, fo fordern wird ben einem Ers baren rath unnd ben geschwornen Wegmeifter, unnd follen unfere Muller von zwegen leiben eineg bellerg mehr baben ban bie Muller gu Arnftein durch die vrfach bg fie, daß que weilen weiter bolen muffen, bann fie vnnb ift folchef burch unfere voreltern erRannt morden unnd wie die ef von Urns ftein in allermaffen gestelt vnnd mit bem-auf vnnd abichlaa im Rufben unnd Biffen, muffen demfelbigen auch nachs Rommen, off beederfeits die Gemein unnd die Muller unnd wenn es fach, by ein Muller brot in einem fletben vertauffen wolt, fo follen fie ba ju vor ben vnng feil baben vff bem Gemeinen plat vnnd fol folch brodt auch gewicht Rauffs mannegut fein vind fol folch brodt ber Muller macht baben ba einen leib eineg Pfenningf theuerer ju geben ban ef in ber Beg gilt vund bierauff folche articuln wie bierinnen gemelt ift, vund welcher Muller in die vorgenannte ftraff Rel, by nit willig geben wolte, fo fchifft man ihm ben gemeinen Rnecht, ber fol ein Pfandt nemen onnd fo er br Pfandt wil vnnd mile nit laffen volgen, bemnach ift er omb die bodifte bueg unferm gnedig. F. u. S. gehn Pfundt verfallen ift. Demnach gereden vnnd verfprechen wir Schults beiß Bauermeifter unnd bie gante Gemeinde unnd auch wir Muffer fo ju fein ben wnfern guten mahren trene und glaus ben an einest leiblichen geschwornen Aubt flat ben folder alter gerechtigkeibt stehet, vest vnnd vnuerbruchlich zu hals ten, Reinen Articul zu mindern noch zu mehren ohne alle geuerde vnnd argelist hierinn genhlich ausgeschlossen vnnd binden geseb.

Deß zu wahrer Bhrkundt vnnd mehrer becrefftigung haben wir Schultheiß Burgermeister vnnd die gante Gesmeind vnnd wir Muller so zu regbach mundtlich vnnd mit vnderthenig vleiß ersucht vnnd gebeten vnnd erbeten den Golen vnnd Ehrnuesten Sebastian von Reisheim (Erails, heim?) Würzb. Hoffmeister vnndt Amptmann zu Carolstatt unsern gebieteten zu mehren, dz er fein Angebornen Inssigel für uns an diesem brieft hat thun treulich anbentben, welcher Siglung ich vorgemelter Sebastian von Eraileheim? von Irer vleissiger Bittwegen gethann bekennen, doch mihr unnd auch meinen Erben ohne schaben. Geschehen den 9. Febr. 20. 1566 Jahrs. 206).

## Nro. 27.

Behentordnung, 207) aufgerichtet zwischen den Kloftern St. Stephan, Ufra, Neustadt am Main und der Gemeinde Regbach im Jahre 1582.

In Gottes Ramen Umen.

Runth und offenbar fen Jedermeniglich burch bifen Offen briue, Daß off heutt undten geschriben dato Bir hers nachbenantte Daniel Pfifter Reller zu Carlftatt Johan Denger Burgburgischer Sigler und Petter heller alter Rentmeister

<sup>106)</sup> Das Orginal ift im fonigt. Archive zu Burgburg verwahrt; Diefe Copie ift aus der fehr unleferlichen alten Gemeindedorfsordnung.
207) Das Original auf Vergament, von dem diefe Copie gesnommen, bewahrt die Gemeinde.

Alls von bem Sodmurbigen Furften und herren berren Julio Bifchouen ju Burgburg vnnd hergogen ju Franten unferm gnedigen herrn hier ju Deputirt unnd wir Rilian Abbt bef Cloftere ju Gt. Stephan ju Burgburg fur vne unnd unfer Conuent, Martinus Anddler Pfarruermefer gu Repbach und forent Pfannennufichreiber im Clofter Reus ftat Um Mbein Un ftatt beg Chrwirdigen in Gott auch Unbechtigen herren Chriftophori Abbte und Connente Ittbemelte Cloftere Reuftatt unnd Georg Senner hofmeifter beg Clofters ju G. Uffra Aufferhalb ber Statmauer Burgburg gelegen, Alle Benedictiner Ordens 216 rechte Zehentherrn Retbach vnnd Thungerfbeim, ous mit Schultheißen Bericht und gemeindten Ittbenannter beeber Dorffer, einer Drbs nung, wie es nun forthin zu berbftzeit mit bem lefen vnnb Raichung beg gebührenden Bebente gehalten merden foll. Doch mit gnediger Approbation vnnd bewilligung hochers nante Bnfere Gnedigen berren von Burgburg und ber vorgenannten Bebentherren vereinigt und verglichen Inmaffen unberschiedlich bernach uolgt.

Erftlich mann eines Jeben 3bard bie Berbft geit berbergunabet. Da b. Weinmache gnugfam erzeittigt ift , follen ettliche Huß bem Gericht und gemeind Jedes Dorffe fo ber fachen verftendig, by felbt befichtigen, vnnb ein gewiffen tag an Beldem gu lefen Ungefangen Berben foll, beftims men unnd ermeblen, wind ben Bebentherrn od berfelben verwaltern ben bestimbten Tag Drei tag junor Biffenschaft machen fich barauff mit Grem gefindt vnnd anderer notturfft miffen gefaft ju machen. Rachdem bann jum andern bie Gemeind zu Regbach vnnb Thungerfbeim ein Zeitlang Bero im brauch gehabt Di ein Jeter in ber marthung feiner ges legenheit nach gelefen, foll Inen folches nochmals vergunftigt fein Tody bergeftalt by ein Jeder beg tage junor Bann er in einem oberbem and. Beingartten Lefen will bei ben Berordueten beuelchhabern ber Bebentherrn fich Unzeige, in welchem Beingartten er Lefen wolle Die uil beg Beingartten fei vnnd wie di Lager heisse Welches von ben Berordneten der Zehentherren in besonder Register eingezeichnet vnnd demischenigen so Lesen will ein schrifftlich Zeichen oder Zettel gegeben werden, vnnd er alsdann in dem oder denselben Weingartten zu Lesen macht haben soll. Wann dann der oder dieselben Weingartten Abgelesen vnnd nach der gebür verzehent sein, sol ein Jeder den Leszettel oder Zeichen den Berordneten Bersmeistern oder Zehentknechten wider vbersantwortten, vnd die Bersmeister oder Zehentknecht dasselbig mit sich in den Zehenthof bringen vnnd den verordneten Zehennerwaltern behendigen Dasselbig gegen dem Negister widerumb zu uerlesen vnnd so der gebührent Zehent gefallen wissen auszuthun vnd zu vnderstreichen Welches Jedes tags vnnd mit einem Jeden Zehentsuerwanthen so lang der herbst werth also gehalten werden soll.

Bum Dritten bieweil ju Regbach unnd Thungeriebeim gebreuchig Da die Butten nit gemoft, fol boch eine wie bie Undere fo uil moglich jugleich gemacht vnnd gen Bebents Knechten Allmegen Die Bebenbe Butten gu rechtem Bebent gegeben merden, pff bem fabll aber Da fich gutrug ba ein Bebentfnecht Un einer butten bie Ime fur ein Bebentbutten angezeigt wird mangel befindt, foll 3me beuor ftebn ein andere an berfelben ftatt ju nehmen Da fie fich aber berhalben nicht vergleichen Ronden foll es Bu verftendiger Leut erRanthnus gestellt werben vind barbei Dleiben. auch ein gange gubr gelefen vnnd noch mehr gu lefen bette ber mag biefelbige Ruhr ebe bann er fie verzehent Abführen. Doch by es mit Biffen ber Berfmeifter ober Bebent finecht Belde abwegen nahend an ber ftell fein folle . . . . 216. fubren niemandt verhindert werde beschehen foll unnd folche Ruhr auch wieuil barein gelaben fen burch fie besichtigt worden. Aber bie andere Fuhr vnnd mas Ifn bie Rebende butten erraicht, by follen Abgefurth werden. Dieffelbige Bes bende butten fen bann burch bie Zebent Rnecht Abgebolt ober aber by fie Rum Rebent geborig gezeichnet. Es betreff

nun ein balbe Butten mehr ober weniger Bofern Rein Mangel an Butten vo. Bebren furlaufft follen bie Rebent-Rnecht ben obern theil aus ber butten fo uil 3me geburt. nemen unnt ber untertheil ben Bebentuermanthen pleiben erraicht es bann bie Bebenbe butten gleich nit, ober ba es in einem Beingartten bie erfte Subr nit gebe, fo foll baffelbig abermal nit abgefurth werben, es fen bann bie Bebents Rnecht der gebührendt Bebent bavon genommen morben, vnnd foll infonderheit Sinfuro ein jedes Stuth Beingartten, es fei groß ober Rlein vnnd mag wenig ober vil fur fich felbsten verzebent und nit von einem off ben andern gegelt merben. Da nun ein folch flud Beingartten genglich vergebent ift fo mag ein Jeber ber ba Bill fein Bbermag ober bas ein gange Fuhr nit erraicht Unbeimbe fubren ob. tragen Laffen funften aber Bann es nit verzehent ift, foll man fich beg Fubrene ober tragene allerdinge enthalten. Darmit auch die Behnte uermanthe burch faumnus und unfleiß ber Berchmeifter vund Bebentinechten anrichten mogen verhudt werden fo follen Diefelben Berfmeifter unnd Bebent Ruecht jum frueften vffm feld fein ben gangen tag barauffen vfm feld verharren vnnd pleiben vnnd gum legten Biderumb Ababen und fich Jedesmals ben ben Ruffen finden gaffen unnd ben gebubrendten Bebent gethreulich unnd vleifig einbringen vnnd gufammen tragen, Darüber fie Infonderheit 3hr Pflicht thun merden. Da aber 3hn burch Bugenehr vberfebens eines ober andern Drte ettwas am Zebent fo Inen gezeichnet murbe ftebn Plieb, follen bie 3benige beren bie Beingartten fein Defhalben in Die Bebent-Raltern geburente Unzeig thun, by bennoch ber ichulbige Bebent angehorige Orth gelangen moge. Weitter foll fich niemandt mit ben Bebent Rnechten, 2118 die obne bas Ir gewiffe belonung haben unnd beffen besondere ben Zebentberren Berpflicht fein Durch Schench oder andere meg umb vil ober wenig Bebenbte balben, vertragen Much bie Bebeutfnecht niemand gu ftraffen macht baben, folte aber aus ben Bebentsuerwanthen ober

Bebentfnechten Jemands folchem Allem wie obsteht in einem ober mehrern gumiber Sandlen vnnd ftraffich erfunden merben gegen bem ober benfelben foll nach geftalt ber Bbers trettung mit geburenber ftraff andern gur Abicheue ernftlich unndt unachleffich verfahren merben und boch ber schulbige Bebent nichts bestoweniger im Weg ale ben andern vers glichen vnnb bezalt merben. Der Frenzettel ber Denaufiges reutten Beingartten ift abgerebt vundt bedingt ba auf Unfuchen eines Jeben aus beiben Gemeinden bifelbige Stud Beingarten burch bie Berordneten von Zebentberren follen befichtigt vnnb Inen bann Fren Zettel vff Seche Ibar wie por Altere ber Rhommen gegeben Berben. Mit bem .... unnot Bormunbichafft foll es gehalten Berben wie es por Altere Der Rhommen vnnb an andern Ortten gebreuchig Infonderheit aber mas vnnb wie uil ein Jeber . .... fol auf ein Rerben gefchnitten ob aufgeschribn unnd im Berbfte verzehnet werben. Golde Ordnung ift alfo von obgemelten abgefandten mit Schultheis Gericht unnd gemeind zu Regbach vund Thungerebeim mit gnebiger Approbation unnd bewilligung Sochbenante Bufere Gnedigen herrn von Burgburg ic. vnnb ber obgemelten Bebentherren abgeredt bewilligt unnd beschloffen boch vorbehalten ba fich Runfftiglich vber Rurg ob. Lang mangel ober BnrichtigRentt barunder gutragen und befinden follten Diefelben alegenheit zu endern zu uerbeffern und in eine gute Dronung ju richten und gu bringen. Deffen gu Bbrfunth fo baben wir Rilian Abbt vnnb Conuent beg Clofters ju St. Stephan gu Burgburg 216 ju Thungerfbeim, Chriftopborus Abbt unnd Connent beg Cloftere gu Renftatt am Mbein ale gu Regbach Mitzebentherren und Bir Agatha Abtiffin unnd Connent, beg Clofters gu St. Affra aufferhalb Burgburg, ale mitBebentberrn ju Regbach vnnb Thungerebeim Bnferer Cibfter Abbten Infigel an bifen brif gehangen Go ba. ben wir Schultheis und gericht ju Retbach fur unne unnb eine gange gemeind ersucht vnnd mit vleiß gebenen ben

Ehrenthafften Daniel Pfister Keller zu Carlstatt bz er mangelhalb vnsers Insigels sein gewönlich Insigel auch an biesem brief gehangen hatt, Welcher bitt vnnd Siglung ich ihtbenannter Daniel Pfister Keller geschehen beKenne Doch mir meinen nachkommen und Insigel ohne schaben. Bund wir Schults beis vnnd Gericht zu Thungersheim haben fur vns vnnd eine gange gemeind unsers Gerichts Insigel auch an biesen brief gehangen.

So betennen Wir Julius Bischof zu Würsburg vnnd Derhog zu Franchen Das solche Drbnung mit vnserm gnesbigen Consens vnnd Berwilligung Alfo geschehen vnnd zugangen ist. Dessen zu mehrer beKrefftigung haben Bicariat Insigel auch wissentlich an disen brief zusorderst lassen hangen. Geschehen vnnd geben vff Dinstag den vier vnd zweinzigsten Julii Rach Erist vnsers Erlößers vnnd Seligmachers geburth Fünstzehenhundertt vnnd Im zwey vond Achstigsten Ihare. (1582)

(L S.) (S. L.) (L. S.) (S. L.) (L. S.) (S. L.) Julius Siegel ift Das Siegel bes Die übrigen find noch jur Salfte Rlofters Reuftatt abgeriffen. ift gut ethalten.

Anmerkung. Wollten die Zebentherrn den Zehent versteichern ober sonft etwas über den Zehent verkunden, so wurde der Gemeinde gefautet und dafür mussten der Gemeinde 4 Pfd. (53%, fr.) gegahlt werden.

### Nro. 28.

1413

Das Domfapitel zu Burzburg verspricht, da es von Bischof Johann, Schloß und Stadt Karlstadt und Karlburg und die Dorfer Regbach und Thungersheim um 39200 fl-Biederlosung gekauft hat, demselben immer bas Recht wieder zu losen gestatten wollen.

Camftag nach Allerheiligen.

# Namen= Orts= und Sach=Register.

149.

Afchfeld 134.

Aspenloch 94.

## Ablafe der Rapelle 53, 54, 71, 72, 73, 107, 151. Abtreibrecht 99. Abtretung ber Pfarrei 31. Accidentalia ber Pfarrei 37, 38. Mccis 102. Adelmann, Bendet. 19. - Pet. 149, 159. - - Doroth. 159. Admaffirung bes Raplaneifondes Afraklofter 32, 36, 106, 117, 121, 172, 173 u. ff. v. Ahichsen, Glif. 163. Alldorf 45. Mufs, Anfein 49, 82. Altarfaffung 18, 20. Altarbenefizium 20. Altbeffingen 51. Altenmunfter 46, 47. Alter der Ballfahrt 54. der Pfarrfirche 7. Unbauungen der Rapelle 57, 63, v. Andlan 118, 124. Unfahrrecht 100. Angenbrand,: Mart. :52. Archibiaconat Rarlftabt 26. Armenhaus 4, 70. Urnold, Bened. 62, 82, 87.

22

Ahung 101. Aufhebung der mar. Bruderfchaft 40. Augnfteg 72. Ave-Maria Lauten 69. Bach, Guido, 47, 61. Bäuernthal 94. Bahnleite 98. . Baierlin, Jakob Ferd. 17. Balling, Joh. Jos. 50, 87. Bamberg 43, 17, 29, 49, 58, 60, 62, 141. Bannwein 101, 119. Bang, Andr. 149. Bartenstein, Dif. 150. . - 21d. 149. , Barth, Andr. 80, 83. Bauer, Rup. 154. Baulaft des Rirchenthurms 14. der Rirchhofsmauer 26. der Rirche 15. Drgel, Glode 15. Baumann, Ambr. 87. Baumer, Andr. 154. Bed, Georg 68.

Arnftein 35, 77, 103, 121, 144,

Beet 102. Beetfeger 95, 102 ... Behr, Joh. Ad. 58 ... — A. M. 149. - Franz 149. Casp. 159. - 3of. 159. Benediftsbobe 82. Benefizium zumihl. Nifolaus 20: Beringer, Joh. 24, 47, 60. Berthold 45. Beffingen 149. Befdreibung d. Gnadenbildes 54: Befthaupt 102, 118. Billingehaufen 135. Binefeld 35, 123. . Birtenfeld 36, 77, 146. Bittwoche 25. Blatterfviegel, Balth. 147. v. Bleichfeld Bilung 133. Blutzebent 35, 144. Bonland 134. Böhm, G. M., 19. Böhr, Dit., 116. Brand, Urful. 150. Breitenbach, Kar. Seinr. 107 .. Breweldorf 134. Brößler, Joh. 119. Brombach 84, 87. Brudenau 5, 51. Brüdengericht 111, 128. Brudner, Rit. 107. Bruderfchaft, mar. 40, 70, 74,-151, 153. v. Brunn, Joh. 72, 154. Buchner, Joh. 146: St. Burfard 124.

Buchen (Maria) 24, 45.

Bubenmühle 4, 122;

Büchold 135.

Burgfinn 123.

Burghaufen 134. Buhler 35, 134. Buhl, L. 116. Burfenftahli 11. Buttheil 102.

#### G

Cammerzell, Georg 8, 46. 123. Eastel 81. Caftell 21, 141. Chrysopoli 141. Constanz 72. Craster, U. Mar. 67. v. Crailsheim, Seb. 172.

#### 3).

Defanat Karlst 27.
Denger, Job. 172.
Dilmaier, Barb. 146.
— Christoph 146.
Dittmann, Aug. 83.
Dietrichsspital 132.
Döster, J. Spr. 158.
Dorfgericht 109, 129.
Dorfsämter 95.
Dorfsdiener 96.
v. Dottenheim 36, 77, 144, 146.
Dreiselberwirthschaft 7.
Dresler, Franz. 18, 50, 87, 88.
Dürr, M. 24, 34, 47.
Duttenbrunn 105.

### Œ.

Eberhard, Bard. 106. Ebertsbaufen 87. Ebrach 29. Ed., Wig. 21, 141, 163, 164, 165, 166. v Edart 1, 2, 3. Eger 13. Egenhaufen 134.

| 74.                              | Comition off 5                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| v. Ehrenberg, Ph. 20. 100.       | Familienzahl 5. Faselvieh 35, 117, 144. |
| Eichelmann, Dor. 150.            | Faster, Jak. 13, 20, 48, 52, 53,        |
| — — Mich. 150.                   | 54, 72.                                 |
| Eichenloh 94.                    | Fastnachtshühner 42.                    |
| Einkommen der Pfarrkirche 10.    | v. Fechenbach, Georg Rarl 82.           |
| Ginzuggeld 103.                  | Fegelein, Phil. 32, 49, 58, 82, 150.    |
|                                  | Feldhüter 96.                           |
| Eisengard, Konr. 119.            | Feldbau 6.                              |
| Eisenlauer, Jos. 58.             | -                                       |
| Elle 103.                        | Felder, gemeine 92.                     |
| Engelmann, Joh. 81.              | 0.00, 201. 110.                         |
| Entftehung der Faftnachtebut-    | 200                                     |
| ner 42.                          | — Kunz 119.                             |
| Entstehung der Wallfahrt 54.     | Feuereimer 94.                          |
| Erbach 124.                      | Fischer, Joh. 148.                      |
| Erbauung der Wallfahrtefirche    | Fleischbank 109.                        |
| 76.                              | Fleischbeschau 108.                     |
| Erdenzine 10, 74.                | Fleischtare 108.                        |
| Erlach 51.                       | Flurgang 23, 37.                        |
| Erlabrunn 124, 129, 135.         | Forchheim 17.                           |
| Erlangen 13, 17, 62.             | Frankenwinheim 149.                     |
| Erlenbach a. M. 84.              | Franz. Marg. 148.                       |
| Ernftfirchen 51.                 | Freifingen 72.                          |
| Errichtung der Probstei 30.      | Freischule 90.                          |
| Ereberg 2.                       | Friedhof 8, 26, 51.                     |
| v. Erthal, Franz Ludw. 58.       | Fries, L. 42, 71, 112.                  |
| Erthel, Joh. 151.                | Frip, Juthita 36, 145.                  |
| Erträgniffe d. Schuldienstes 88. | - Nifol. 119.                           |
| Erträgniffe ber Pfarrei 31, 32,  | Frohndienst 10, 65, 104.                |
| 37, 38, 144.                     | Fromm, Kath. 18. 150.                   |
| Erträgniffe ber Frühmeffe 77,    | Fruhmefe 9, 20, 21, 76, 141,            |
| 78, 165.                         | 156, 159, 163.                          |
| Effelbach 83.                    | Fuche, Beinr. 45.                       |
| Efleben 134.                     | Fuld 5, 48, 50, 146.                    |
| Guerbach 81.                     | <b>G</b> .                              |
| Guffenheim 19, 134.              | Gadheim 124.                            |
| Ewiges-Licht 61.                 | Gambach: 14, 105, 135.                  |
| ~                                | Gans, Ronr. 46, 52.                     |
| ર્જે∙                            | v. Gebfattel, Joh. Ant. Daniel          |
| Fahrbrück 24.                    | <b>63.</b>                              |

| a con to su ship so              | Guthling, Marga 18.                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gefässe, bl. ber Rirchen 66      |                                                    |
| Gehrig, Frang 51. "              | Güntereleben 72, 104, 124, 127.                    |
| — Nikol. 99.                     | Guldenzoll 105.                                    |
| - Adam 93.                       | Gullenmühle 4.                                     |
| — Doroth. 1488                   | Guntel, Konr. 133.                                 |
| — Mich. 148.                     | v. Suttenberg 55, 61, 121, 143.                    |
| Beigel 107.                      | <b>5.</b>                                          |
| v. Geilnhaufen Irmeng. 2.        |                                                    |
| Geleitegerechtigfeit 105.        | Haas, Nit. 58.                                     |
| Gemeindewaldungen 109.           | Hagenauer, Mich. 18.                               |
| Güter 92.                        | Sahn, Bonif. 22, 47.                               |
| Gemund 45.                       | Halsbach 134.                                      |
| Gering, Dif. 116.                | Salsheim 114.                                      |
| Gerbard, Job. 122.               | 5ambach 50, 87.                                    |
| — Nif. 122.                      | 5ambach 50, 87.<br>Sammelburg 49, 50.              |
| - Seinrich 122.                  |                                                    |
| - Else 122:                      | handwerke 6.<br>Harbach 134.<br>Hartlaub, Pet. 51. |
| - Kranz 148.                     | Sartlaub, Pet. 51.                                 |
| Gefang 23.                       | Haffurth 47.                                       |
| Gerfit, Runeg. 147.              | Satfeld, Dbrift 1293                               |
| Gewicht 103, 120.                | Saug, Stift 121.                                   |
| Geper, Jos. 81.                  | Sauseranzahl 5.                                    |
| Genger, Konr. 143.               | Sauptrecht 102.                                    |
| Gloden 15, 16, 17, 18, 56.       | Saud. Konr. 43, 45,                                |
| Göffengut 144.                   | Saud, Konr. 43, 45.<br>Hauenberg 94.               |
| Gös, Wolfg. 45.                  | Sedenstadt 134.                                    |
| — Mich. 85, 159, 160.            | Sedenthor 4.                                       |
| Gotteedienfte in alten Zeiten23. | Sectenwirthe 112.                                  |
| - gestiftete 22, 36.             | Seffner, Phil. 101.                                |
|                                  | Cott - Tab. (Menya 1/12                            |
| der Pfarrkirche 9.               | - Marg. 148.                                       |
| Gosfeld 3.<br>Gramschatz 1042    | Bein, Rath. 150.                                   |
| Gramichan 1042                   | Belferich, Cberh. 21, 142.                         |
| Granzen der Pfarrei, 27.         | Selfaericht 400 111                                |
| Greuffenheim 135.                | Selfgericht 109, 111.<br>Seller, Jos. 60.          |
| Großwernfeld 134.                |                                                    |
| Grundfeld 135.                   | — Pet. 172                                         |
| Grûnau 84.                       | v. henneberg, Gebb. 2, 122.                        |
| Grumbach 35, 134.                | Senneberger M. 7, 24, 47, 64,                      |
| - Wilh. 141.                     | <u>66,</u> 68.                                     |
|                                  | herberth, Gabina 150. : 2000                       |
| Grundstein der Pfarrtirche 13.   | hermundurer 3. er. hiberningel                     |
| Steftel 134.                     | Hertlein, Nik. 119.                                |
| Guthling, Mich. 18.              | Begdorfer, Georg 147.                              |
| Curdinal worlds Tre              | Printing Comments                                  |

Befdörfer, Urf. 147. Hegdorf 2. Benarndterecht 106. Beuler, Andr. 149. Silders 51, 147. Simmelftabt 2, 27, 93, 106, 107, 114, 115, 121, 134, 135. Sirtenhaus 4, 70. Birfchfeld 84. Sod, Ronr. 58. Sochbeim 135. Höchstadt 58. Bofling, Georg 85. Söpfner 9. Sofmann, Marg. 150. - - Dor. 150. Soffteten 2. v. Sobeniobe, Albert II. 72. Sobstadel 92, 93. Solzmuble 4. Somburg 121. Sopferstadt 51. Suberti 103. Summel 115, 116. v. Sundefeld 134. Suttner, 30b. 45, 142. Sundebach 134. Symerien 58. -Jad, Joach. 13, 17, 62. Jägergeld 101. Jagd 113. -Jahrtage 22, 146. Jahrmartte 12, 103. Jeffernderf 51. Jefuiten 121, 123. Jusen, Anna 146. Joh. 146. Imelerius P. 72. Immerfub 78. Industrielebrerin 88:

9. Ingelheim, F. B. 61.

Jeachim, Nich. 80, 84.

Johofen 50.

Julius, Bischof 16, 73, 114,

124, 173.

Juliusspital 113.

Junt, Jach. 70.

Softfer, 70.

#### R.

Raifer, Buit 84. Rangel ber Rapelle 64. Rapellenbeschreibung 51. Rapellenthurm 56. Rapellholz 94. Rapitalienstand ber Rirchen 11, 12, 14, 138. Raplanei 79, 85, 159. Rarbach 36, 48, 50, 84, 87, 135, 150. Rarbacher, Rit. 119. Rarl, Raifer 29. v. Rarlburg, Ronr. 2. Rariburg 105, 134, 177. Raristadt 4, 18, 26, 32, 44, 52,61, 74, 75, 82, 86, 98, 105, 113, 115,125,129,130,131,158,177. Raristadter. Thor 4. Karsbach 2, 134. Rarthaufe Burgh: 4, 121, 122. Ragenbyes 45, 142. v. Ragenellenbogen 60. Rauer, Glif. 149. Thomas 149. Raulenberg (Roblenberg) 2. Reller der Rirche 75. - der Gemeinde 92. v. Renichheim, 5. 133. Rirchendiener 74, 97. Rirdenthurm 14, 15. Rirchenbau 13.

22 A . Oak

|                                  | 103                           |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rirdenbufe 12.                   | Landmann, B. 3. 29.           |
| Rirchhof 8, 26, 51.              | v. Lang, G. 1, 2, 107, 122.   |
| Rirder, 5. 136.                  | Langendorf 134.               |
| Rirchenpatron 15.                | Langenprozetten 50.           |
| Rirdweih 9, 13, 25, 26, 59, 139. | Laften ber Pfarrei 39.        |
| Rirchenmuff 23.                  | Laudenbacher Mar. 148.        |
| Rirchnershaus 88.                | - Rasp. 148.                  |
| Riningen 132.                    | - Konr. 148.                  |
| Rlinge 94.                       | Laudenbach 14, 134.           |
| Rlingenmunfter 102.              | Laudenfact 36.                |
| Klingenstahl 116.                | Legichiffrecht 106.           |
| Rleingemunden 122, 134.          | Lehmgrube 93.                 |
| Aleinwernfeld 435.               | Lebenschaften 121.            |
| Klüpfel, Mich. 18.1              | Leibeigenschaft 108.          |
| Rtubfpies, Marg. 148.            | Leichenader 8, 26, 51.        |
| - Georg 148.                     | Leichenwachs 11.              |
| Rneuer, Ril. 45, 47, 67, 75.     | Leichentrunte 89.             |
| Anödler, Mart. 45, 173.          | Leichtersbach 146.            |
| Roch, Jat. 19.                   | Leinach 25, 121, 135, 145.    |
| Kölin 72.                        | Leinritt 93.                  |
| Ronigshofen 47.                  | Lengfurt 81.                  |
| Königemart 130.                  | Leo, Georg Mich. 75.          |
| Roblenterg 2.                    | Leonis Pet. 30.               |
| Rögner, Friedr. 148.             | Lermann, 30h. 67, 148.        |
| - 21nna 148.                     | - Beron. 67. 148.             |
| Ropp, Ceb. 16, 17.               | - 30h. Georg 149.             |
| - Sauptmann 129.                 | - Barb. 147.                  |
| Roften ber-Rirche 13.            | - Friedr. 147.                |
| Arand, Frang 45, 80.             | - Doroth. 148.                |
| Rriegenotizen 129.               | Licht, ewiges 61.             |
| Kronungen 81.                    | Liebingin Balt. 134.          |
| Krug, Anna 51, 147, 148.         | Lindenfurter Sof 82.          |
| - Ant. 51, 147.                  | v. Lobdenburg, Berm. 2.       |
| — Marg. 147.                     | Dtt. 134.                     |
| Ruh, eiferne, ewige ed. hl. 78.  | Löfchgerathichaften 91.       |
| Rubn, Joh. 18, 147, 148.         | v. Löwenftein 21, 30, 31, 32, |
| - Barb. 147.                     | 79, 83, 86.                   |
| Rundt, Dif. 142.                 | Lohmühle 4.                   |
| Rügberg 122.                     | Lohr 5, 18, 47, 58, 61, 65.   |
| Rugelfpur 134.                   | Lübect 72.                    |
| 2.                               | Lugelin, 5. 133.              |
| Lammsbauch 42.                   | Lurg, Bened. 48.              |
| Landfapitel Rarlftadt 27.        | — 30f. 87.                    |
|                                  |                               |

Müller, Rasp. 148. Lury Wilh. 87. - Marg. 147. Münch, Justina 149. Maas 103, 120. Münfterschwarzach: 64, 140 Maier, Joh. Bern. 13, 19, 140. Munnerstadt 19, 48, 65. Mainthor 4. Murtlein, Unn. 147. Mangerthor 4, 5. Musit 23, 89. v. Mannteufel, Binc. 123. M. . v. Marafchis, Barth. 21, 141, Nachbarrecht 35. Machsteuer 109. Margretshöchheim 134. Nachtwache 97. Marienberg 71. Negelein, Paul 17. Märkte 103. Neubrunn 50: Marttfchifferei 101. Reuff, Joh. Mich. 67. Marktftandgeld 12. — 21d. 67. Martinshuhn 42. Neumann, Batth. 13, 14. St. Marx (Rlofter) 62, 121. Neumünster 2, 121, 133. Maffa, Barb. 18. Neuftadt a. M. 20, 29, 30, 31, Massenbuch 2; 134, 135. 32, 49, 55, 67, 72, 74, 77, Mauer, Phil. 30, 50, 60, 87. 78, 79, 121, 123, 134, 137, Mechenrieth 87. 143, 144, 156, 159, 161, 162, Meifter, 5. 133. 172, 173. Andreas 133. Reuftadt a. d. G. 17, 35, 36, 46, 47. Meldior, Burt. 79, 81. Mellrichstadt 47. Niedermaier, Mar. 158, 159. Menth, Mart. 81. Miedertilmach 134. Mergentheim 82. Mifolausvicarie 20, 21, 76, 77, Merfeburg 72. 164, 167. Mersberg 93, 94. Nikolauskapelle 1061 Messweinstellung 11, 32, 112. Nifolaus P. (Discale.) 73. Meggerordnung 108, 126. Moll, Joh. 45. Michaelsbuhn 42. Nydertilmach 134. Miltenberg 60, 70. D. Miltenberger, Balt. 45. - Barb. 149. Oberbach 107. Mineralreich 7. Oberdurrbach 124. v. Mucciavell, A. 167. - ( Oberleinach 60, 124, 128. ... Müdesheim 25, 35, 114. - 3 Obersfeld 134. Mühlordnung 4, 125, 168, Oberschwarzach 85. Mühlbach 122, 134. Obertheres 66. Duller, Deter 119. Oberthor 4, 5,

4 6 .

24 Late 3

Obernwerg 134. Dbergell 83, Dbrigfeit , vogteil. 113. Dbftbau 6. Dbftgebent 36. Dagenfurt 149. Dedfner, Georg 150. Delberg 26, 52, 68. Onghere, Dew. 62. Opfer 12, 38, 74, 138. Oppach 134. Drgel 14, 19, 56, 65. Ornate ber Rirche 9, 11, 68. Otterebach, Martin 41, 43. W. Pabit, Doroth. 150. Patavia 72. Deft 11. Deter, Christoph 149. Pettermall .109. Pfaff, hieron 66. Pfarrei 8, 21, 29, 121. Pfarreifassion 32. Pfarreiader 116. Pfarreirepositur 44. Pfarrhaus 33. Pfarreierträgniffe 31, 32, 33, 37, 38, 144. Pfarrei, die, wird Probftei 8, 29. Pfarrkirche 7. Pfarrfirdenban 13. Pflegfpach 134. Pfeufer, Georg 149. Pfifter, Daniel 172, 177. Pflochebach 45, 80, 81, 82, 83. Pilkeram, Paul 68. . Pifterius 1. Pifter, Michael 45. - Gigfrid 136. Pleinfeld 143. Primiffarie 20, 21, 76, 163.

Probstei, 8, 21, 29, 30, 55.
Probsteigarten 44.
Probsteimühle 4, 41.
Prössorf 134.
Prößler, Nikolaus 69, 147.
— Dorothea 150.
— Anna 147.
Protestantismus 27, 73.
Prozess wegen der Zehenuhrmesser 79.
— der Kaplanei 88.
Prozessionen 24, 25, 97.
Purk, Obrist 129.

#### N.

Ranfeld (Reinfeld) 134. Ratgar (Abt) 1. Rathhaus 91. Rathbausban 91. Rathhausteller 92. Rechte, alte 119. Regensburg 72. Reich, Plac. 140, 158, 159. Reichedeputationeabschlufe 30. v. Reinstein 124. Remling, Frang Zaver 102. ... Refidenzbau 104. v. Regtach, Sedewig 2, 133. Rennfried 3, 136. Serold 3. Jutha 3, 136. Greta 122. Renftadt 1, 3, 14, 25, 27, 54 121, 124, 134. Retterebach 135. Reu, Roman 34, 47, 61. Reufenlegrecht 106. Reuter, Jakob 62. - Gertraud 62. Richter, Marg. 61.

| v. Rienect, Ludwig 2, 121, 322, 135. | Schäfer Georg 148.               |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Philipp Boit 168.                    | - Margareth 148.                 |
| — — функр 25 n 168.                  | Schannat 1.                      |
| Gerhard 2, 122,                      | Schapungesimplum 103.            |
| <u>134, 135.</u>                     | Schagungefreiheit der Rirche 16. |
| Gottfried 2, 122,                    | - der Fruhmeffe 156.             |
| 134, 135.                            | Scheiner, Joh. 45.               |
| Ries, Berth. 21, 141, 164, 167.      | Schemel Elisabeth 147.           |
| Rimpar 94.                           | _ Jonas 67.                      |
| Rödler, Gert. 147.                   | — Adam 147.                      |
| Rön, Joh. 45.                        | Schenkel Konrad 119.             |
| Rohrbach 122, 134, 135.              | Schenkrecht 112, 112, 119.       |
| Rösch, Nifolaus 1.                   | v. Scherenberg, Rud. 32, 73,     |
| Röthlein, Peter 78.                  | 102, 153, 168.                   |
| — Adam, 149, 150.                    | Schiffer, S. 21, 141, 142.       |
| - Balthafar 147.                     | Schiffahrt 10Q.                  |
| — Ratharina 147, 150,                | Schildwirthe 11, 111.            |
| Rom 34, 47, 61, 73, 153.             | Schilfer, Beinr. 142.            |
| Rofhirt, Peter 46, 58.               | Schilling, Joh. 146.             |
| Roth, Joh. Ad. 16.                   | Schleich, Joh. Jobst 65.         |
| — Joh 90, 148.                       | Shlüchtern, 122.                 |
| Rothenfele 33, 46,47, 81, 82,168.    | Schmitt, Mich. 148.              |
| Ruggericht 96, 129.                  | - Gebastian 148.                 |
| Rüderichstal 136.                    | - Nikolaus 149.                  |
| Rüger, Ph. Frz. Xav. 107.            | — Ignah 84.<br>— Katharina. 148. |
| Rüll, Anna 146.                      | - Katharina. 148.                |
| Ruhl, Nikolaus, 57.                  | - Margareth 148.                 |
| v. Rutger 2.                         | — Joh. 147.                      |
| <b>&amp;</b>                         | Schnell, Erw. 49, 73.            |
| 9.                                   | Schneider, Marg. 148.            |
| Saalgericht 111.                     | v. Schönborn, Frd. Karl 19, 139. |
| v. Gänger, Johanna Alope. 150.       | Joh. Ph. 17, 55,                 |
| Salhart 136.                         | 106, 159.                        |
| Saljäder 11.                         | Schönau 2, 121.                  |
| Galglieferung 11.                    | Schönrein 1, 122.                |
| Sandthor 4, 5.                       | Schopf, Mich. 147.               |
| Schachner, Joh. 16.                  | Schöpf, St. 3, 13, 27, 29,       |
| — Marg. 18.                          | 111, 123.                        |
| Schäferei 111.                       | Schollern, 26, 99.               |
| Schäfer (Bilbhauer) 18.              | Schröteramt 96.                  |
|                                      |                                  |

```
Chulgeld 23, 90.
                                   v. Sternberg, Berth. 107.
                                   Stetten 27, 35, 123.
Schule 88.
Schulhausbau 88.
                                    Steuer 102, 112, 162.
Schuldiensterträgniffe 88.
                                    Stieglig, Pet. 143.
Schulden ber Gemeinde 132.
                                    Stiftung ber Rapelle 76.
v. Schwarzburg, Gerb. 134, 135.
                                    Stolgebühren 37.
Schwebenfrieg 129.
                                    Stöhr, August 81.
Cebaftianstag, 23, 37, 98.
                                    Straub, Peter 45, 154.
Geelenzahl 5, 27.
                                    Streitigkeiten ber Frühmeffe 78.
Gehlmann. 3. Ab. 14.
                                    Stüllin, 5. 137.
Gehsewin. 5. 136.
                                    Gulzfeld 134.
Geifriedeburg 2.
                                    Sümmersberg (Sommerhof) 134.
v. Geinsheim, 2d. Friedr.56, 64.
                                                 2.
                                    Tagwache 97.
Gendelbach 134.
Gennefeld, Maur. 48, 59, 81.
                                    Tannenhölzlein 93.
Gervicgelder 102.
                                    Taufbücher Anfang 44.
                                    Tauschmann, Mich. 148.
Geubert, Glias 148.
         Mich. 18, 156, 159.
                                    Tellin, Bein. 136.
        Ratharina 18, 160.
                                    Thann 57.
Genbott, 5. 41.
                                    Teuffel, Joh. 45, 143.
Gidler, G. R. L. 3.
                                    Todesangftftiftung 36.
                                    Thelbeim (Theilheim) 83, 133.
Göllner, Meld. 17, 58.
Codenberg 123.
                                    Thungen 4, 27, 53, 113, 121.
                                    v. Thungen, Diez 120.
Commerach 81.
                                               Frig 122.
Sonderhofen 87.
                                                neidhardt 123.
Spathof 2.
                                    Thungerebeim 4, 18, 19, 24,
Spurfaha 2.
                                      25, 27, 33, 57, 62, 104, 113,
Ctadtgericht 109, 111, 128.
                                      121, 124, 134, 135, 146,
Stadtlauringen 46.
                                      148, 150, 168, 173, 174,
Staffelftein 107.
                                      175, 177.
Stahl 14.
                                    Thurm der Rirche 14, 18.
Stamm, Math. 147.
Standgeld 12.
                                           der Rapelle 56.
                                    Treutlein, Geb. 147.
Steinach 87.
Steinbach 134.
                                             Runeg. 147.
Steinfeld 9. 32. 46, 50, 83,
                                    Türkensteuer 102.
  122, 134, 135.
                                    v. Tungeribeim, Erapto 134.
Steinmen, Joh. 149.
                                    Uerspringen 134.
           Ratharina 150.
                                    Umgeld, 106, 112.
Steinrud, Gregor 82.
                                    Unger, Chrift. 3of. 67.
Sterbmatrifel 47.
```

Unterelsbach 81. Ballfahrtsfirde 7, 9, 12, 16. 51. Mafferzoll 1(5 Unterhaltung ber Rirchbofs. mauer 51. Weber, Unna Mar. 150. der Beiftlichen 39, - Martin 150. 40, 75, ... - . Katharina 150. der Gloden 15, 16, Be 300 105. 17, 18, 56. Weidenmühle 36, 77, 146. Unterfäuferamt 95. Weidrecht 109, 111, 114. Unterleinach 124, 128. Beigand, Peter: 18. Unterwittbach 84. - Joh. Bapt. 86. Urbanusfest 22, 37. Marg. 18. Urbanus-Bruderichaft 22. Weinauftaufen 95, 102. Weinbau 6. Meinberger Steph. 16, 59, 63. Weinfixirung 33. Beitehöchheim 94, 107, 119, Weiß, Friedrich 57. 121, 124, 127, 134. - Joh. 116. Berehrung, erfte, ber Mutter - Eva 150. . Gottes 71. - 2Bilb. 149. Bergebungerecht ber Pfarrei 30. - Rath. 149. Bergrößerung ber Rapelle 57, - Geb. 147. 63, 66. - 3oh. Rasp. 149, 156, 159. Bermögen ber Rirden 8, 10, 11, Weisbach 50. Berpflegung der Geiftlichen 39, Bengel, Bilb. 54, 142, 143. 40, 75. 2Berberg 2, 163. Bifarie jum bl. Difol. 20, 141. Wern 121. Biftor, Joh. 117. Wernfeld 2, 14, 34, 121, 122, Diebftand 6. 134, 435. Bolfach 83. v. Weghanfen, Anna 168. Bollert, Jat. 50, 87. Wenlar 79. S & +1. . ". Weper, Aug. 82. r. Wenter 61. Waber, Barb. 149, Willanzheim 149. Wafferungerecht 113. Wildbann 113. Bage, gemeine 92, 169. Wien 67. Wagner Joh. 72. Wirfeld 150. - Peter 58. Wiefenfeld 1, 134, 135. Waldthurn 24. Wirthshäufer 111. Baldbuttelbrunn 134. Worth ... Baldungen 94. Wolfgar (Bischof) 1.

Wolf, Georg 156, 159.

Ballfahrteentftebung 78.

D. Wolfsteel, Dito 8, 29, 31,3m a Bebenubrmeffer 79, 103 Beitlos, Bal. 147. 54, 137. Barb. 147. Wilb. 21, 141. Bobltbater ber Pfarrfirche 13, Bell 14, 61, 135. Bellingen 2, 14, 27, 134, 45, der Rapelle 60. 100, 101, 107, 118, 121, 124, Wrangel 130. 134, 135, 147, 154. Munderwerte 55. Bent. 10, 118, 123. Burgburg 1,52. 3, 4, 7, 8, 13, Beugfeben 149. 16, 27, 49, 50, 56, 57, 71, Bigenbach 2. 72, 84, 105, 117, 121, 122, v. Bobel, Meld. 143. 124 # 1 2 0 stroff mas . . 2011 105. Bunftamter 151 Buftand ber Rirche in fruberen Baner, F. Lan. 19. .. Beiten -8. Behent 32, 35, 117. v. Breimoft, 3ob. 2. Behentordnung 127. Bwergfahr 118, 127.

## Berbefferungen.

```
4 Beile 11 lies zwifchen dem fatt ben.
         4 in der Ammert ift nach por, noch beigufegen:
                 baut ift."
              10 S. 2. ichalte man nach gebaut noch mur de ein.
               3 Unmerk. 26. lies: "daß ber meifte pfarrliche Gottesbienft in ber Wallfahrtefirche gehalten
                   werde."
                6 fchalte man nach ift, bas Wortchen auch ein.
"
               16 lies statt Ueberfluß - Ueberfluffe
                1 Ummert. 20 laffe man alfo und in der legten
                   Beile fo aus.
               7 lies ftatt geftanben - mar.
      11
"
               12 fur Bermogens fege man Gigenthumes.
      11
          ,,
.,
      11
                5 Unmert. 24 lies für icone - bedeutende.
"
                I von unten lies "wollen wir nun gu dem Baue
      12
"
          "
                   der neuen Pfarrfirche übergeben."
```

```
Geite
         13 Beile 8 laffe man fo meg.
                     1 lies friften für frieften.
         14
                    11 lies Rirden für Rirde.
         14
             .00
  ,,
                   3 Anmerk. 32 lies herrschaftlichen.
13 Anmerk. 32 für viele lies vielen.
1 Anmerk. 35 lies Unter fatt Uuter.
1 Anmerk. 40 lies fatt dafselbe — dasfelbe.
         16
              ,,
  ,,
         16
              ,,
  "
         17
              ,,
  ,,
         19
              ...
  ,,
                     3 lies die gefammelten Beitrage.
1 Unmert. für Rofig lies Ring.
         21
              ,,
  ,,
         21
              ,,
         21
                    12 Anmert. ft. von dem Abten lies Abte.
  ,,
              ,,
                    10 v. u. lies f. befselben - besfelben.
5 v. o. lies f. 21 - 12.
         24
              ٠,
  ,,
         31
              ,,
  ,,
                     5 für Pfarreikavitatien; lies Pfarreis
         33
  ,,
              ,,
                        Rapitalien.
                     7 in ber Unmert, ift nach bem Borte beantragt
         33
              ,,
                        noch beizusegen - und mabrend des
                        Drudes bestätigt worden.
                     24 lies ft. eingegoffen - eingefchloffen.
         61
  ,,
              ,,
                      2 v. u. Anmert. 113 Rach einem alten Thungers-
         62
  "
              ,,
                        heimer Pfarreinotizenbuche, mar diefer fragliche Drnat für die Rirchen zu Thungerebeim und
                        Regbach legirt, und berfelbe murbe bald bort,
                        bald ba gebraucht. Die Thungersheimer Rirche
                       verlor an diefen beiden Reuter große Bobl-
                        thater. Gertrand Reuter ftarb 78 3. alt, am
                        13. Det. 1689."
                    19 lies ft. den Erconventual - Erconven:
         84
                        tualen.
                    13 lies bierber für bierbier.
         85
              ..
                    9 lies ft. es - er.
         91
              ,,
  ..
                     7 2mm. 51 ft. desfhalb lies defshalb.
         91
              ,,
                    13 lies 141/4 Tagwert am Mersberge. 5 u. 7 lies Amtsfaalbuch.
         94
              ,,
  ,,
         95
  .,
              ,,
                    13 lies ft. bie bann auch - bas bann ic.
         96
              ,,
  ,,
                   23 lies welches gewöhnlich gehalten wurde.
2 Unm 162 lies f. Rro. 22 - 25.
         96
              ,,
  .,
        102
              ,,
                     2 21nm. 1661/2 lies noch f. moch.
        103
  ,,
              ,,
                    10 lies f. aus ber Beilage unter S. 37-
aus bem S. 37 beutlicher.
        104
              "
        104
                     3 6. 20 lies boch murben von jedem ic.
```

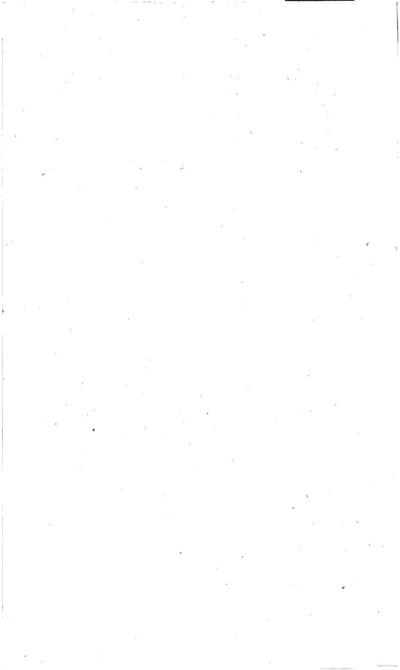





